



# Rheinische Bund.

Eine

## 3 eit fchrift

hiftorifd.politifd-ftatiftifd-geographifden Inhalts.

peraus gegeben

n

Sefellichaft fachtunbiger Männer

b o n

P. A. Winkopp

Siebenzehnter Band.
49-51 heft.

Frankfurt am Main, bei J. E. B. Mohr 1810. Imperium iis artibus retinetur, quibus initio partum est.

SALLUSTIUS in praef. B. Cat.

pher

Jede Berfassung, welche eine Erneuerung ihrer Rrafte nöthig hat, findet sie am besten in der Ratur ihres Grund fahes.

Darftellung Des Fürftenbundes G. 122.

# Mheinische Bund.

Meun und vierzigftes heft.

#### 1.

Königlich Baierisches Familiengefes.

Bir Maximilian Jofeph, von Gottes Unaben König von Baiern.

Daben in Gemäßheit des zweiten Titels &. IV, der Konstitution Unfere Reiches mit Rücksicht auf die alteren Gesetze und Berträge Unseres Saufes, in so weit diese auf die peränderten politischen Berhältnisse besselben noch anwendhar find, nachfolgendes Familiengesetz errichtet. Wir beschließen darnach und verordnen:

### I. Titel.

Bon den Perfonen des Roniglichen Saufes. Urt. 1. Das Konigliche Saus begreift:

- a) alle Pringen und Pringeffinnen Unferes Saufes, welche von Uns ober von einem Defgendenten bes gemeinschafts lichen Stammvaters Unferes Saufes burch anerkannte rechtmäßige Shen abstammen,
- b) ihre Gemahlinnen und Wittwen während ihres Wittwenstandes.

Art. 2. Der König ift das Haupt der Familie, in welcher Gigenschaft Er eine besondere Aufsicht mit bestimmtem Rechte über dieselbe ausübt.

166917

Urt. 3. Bahrend ber Minderjahrigfeit bes Konigs find biefe Rechte bem Reichsverwefer übertragen.

Urt. 4. Der Titel eines Baierischen Pringen, einer Baierischen Pringeffin, ift nur ben Defgendenten Unfere Sausfes nach ber Bestimmung bes Artikel 1 gestattet.

Urt. 5. Der altefte Gohn bed Konigs heißt Kronpring,

und erhalt in ber ichriftlichen Unrede:

Durchlauchtigfter Rronpring, Gnadigfter Serr!

Im Ronterte und in mundlichen Unreden: Eure Ronigliche Sobeit!

Urt. 6. Die nachgebornen Pringen und Pringeffinnen in ber Koniglichen Sauptlinie heißen :

Ronigliche Pringen, Ronigliche Pringef.

Gie erhalten in ber fchriftlichen Unrebe:

Durchlauchtigfter Pring, Gnadigfter Berr! Durchlauchtigfte gnadigfte Pringeffin!

Im Konterte und in mundlichen Unreden:

Eure Ronigliche Soheit!

Art. 7. Die Pringen und Pringeffinnen der Reben-

herzog, herzoginnen in Baiern; in ber schriftlichen Unrebe:

Durchlauchtigfter herzog! Durchlauchtigfte Bergogin!

Im Konterte: Eure herzogliche Durchlaucht! Urt. 8. Das Bappen bes Kronpringen enthält einen Sauptschild mit 42 silbernen und lazurnen Rauten, und einem rothen Mittelschilde, in welchem eine Königliche geschloffene aus zwei Halbzirkeln bestehende Krone sich besindet. Die Schithalter find die zwei Lowen, aber ohne Paniere. Auf dem Hauptschilde ist oben eine solche Krone, wie in dem Mittelschilde. Das ganze Bappen steht unter einem Gezelte, und

ift mit benjenigen Orden umgeben, mit welchen der Rronpring beforirt worden.

Art. 9. Das Wappen ber nachgebornen Prinzen in ber Königlichen Hauptlinie besteht aus einem einzigen Hauptschilde mit 42 Rauten (ohne Mittelschild) auf dem Hauptschilde ist eine Königliche Krene, wie die obige mit zwei Halbzirkeln geschlossen, aber ohne Reichsapfel, statt bessen steht oben ein doppeltes Laub. (Eichenlaub.)

Urt. 10. Das Wappen der Prinzen aus ben Nebenlinien hat einen einzigen Sauptschild mit 42 Rauten, wie bei ben Königlichen Prinzen, welcher aber statt der Krone mit einem Serzoglichen Sute besetzt ist; die Schildhalter sind zweilowen; das ganze Wappen steht unter einem Berzoglichen Purpurmantel.

#### II. Tite 1.

Bon den heirathen der Pringen und Pringeffin

Prinzessin darf eine eheliche Berbindung eingehen, ohne zuvor bie Einwilligung bes Königs barüber erhalten zu haben.

Wird ein Bewilligungsbrief darüber mit des Königs eigenhanbiger Unterschrift und der Kontrasignatur des Ministers der auswärtigen Berhältnisse, welchem die Funktionen eines Staatssekretairs des Königlichen hauses übertragen sind, unter Königlichem Siegel ausgefertiget,

Art. 15. Unterbleibt biese formliche Einwilligung bes Sauptes der Familie, so hat die geschloffene She eines Mitgliede derfelben keine rechtliche Wirkung, und sie ift als nichtig anzusehen, ohne daß es eines besondern gerichtlichen Muszspruchs hiezu bedarf.

Urt. 14. Alle aus einer folden Ghe erzeugten Rinder werden als uneheliche betrachtet und weder fie, noch ihre Mutter konnen auf eine Staatserbforge, Upanage, Ausstener

welchem Ende ber Erziehungsplan mit einer Anzeige ber gewählten Erzieher und Erzieherinnen ihm vorgelegt werden muß; was er daran abzuändern gut findet, muß befolgt werden.

Art. 24. Er bestimmt den Ort, we, und die Art, wie, die Erziehung der Prinzen bis ju ihrer Bollführigkeit vollendet werden soll.

Art. 25. Rein Pring und feine Pringeffin bes Königlichen Saufes darf ohne ausdruckliche Erlaubnig bes Ronigs in einen fremden Staat fich begeben.

Urt. 26. Ueberhaupt fteht es bem Monarchen gu, alle gur Erhaltung ber Rube, Ehre, Ordnung und Wohlfarth bes Königlichen Sauses bienliche Maasregeln zu ergreifen.

## V. Eitel.

### Bonder Erbfolge.

Urt. 27. Diese richtet sich fowohl in Unfebung bes Rechts, als ber Ordnung nach ben in dem II. Sitel S. I. IF. III. ber Konftitution Unfers Königreichs enthaltenen Bestimmungen.

Urt. 28. Da die Prinzeffinnen sewohl nach ben altern Gesehen Unsers Sauses, als insbesondere nach den oben angeführten S. II. und III. der Konstitution bis zur ganzlichen Erloschung des Mannsstammes von der Erbfolge auszgeschlossen sind, so bedarf es kunftig bei ihren Verehlichungen keiner besondern Verzichtleistung auf diesetbe, sondern es ist hinreichend, daß in den Shepakten statt eines besondern Verzichtes sich lediglich auf die bemerkten Paragraphen der Konstitution bezogen werde.

Art. 29. Nach ganglicher Erlöschung bes Mannsftammes geht bas Recht ber Erbfolge auf die mannliche Nachkommenschaft ber Tochter über.

Urt. 30. Die Erbfolgeordnung bleibt in diefer die rämliche, welche im II. Titel &. I. ber Konstitution fur ben Mannestamm festgefest ift. Art. 310 Biernach succedirt in bem vorausgesetten Falle unter ben mannlichen Nachkommen der Löchter der erftigeborne Sohn der altesten Lochter, oder berjenigen Prinzessin, welche dem letten Monarchen im Grade am nächsten verwandt ist; bei mehreren im gleichen Grade verwandten Prinzessinnen hat der erstgeborne Sohn der altesten Prinzessin der Erbfolgeordnung den Vorzug vor den übrigen.

Art. 32. Wenn feine mannliche Nachtommenschaft von ber altesten Socher vorhanden ift, so fallt die Succession auf ben erstgebornen Gohn ber zweitgebornen Pringeffin Tochter 11. f. w.

Das Ramliche hat ftatt bei ben nach Urt. 31. Jur Succession berufenen männlichen Rachkommen der übrigen Prinzessinnen.

Art. 33. Wenn eben die bestimmte Successionsordnung in der weiblichen Deszondenz auf einem Prinzen fällt, welcher zur Succession in einem auswärtigen in dem rheinischen Bunde nicht begriffenen Staate berufen ist, oder schon wirklich einen solchen Staat als Regent besitzt, und nicht geneigt ist, auf den Besit bieses Staates oder auf die Succession in demselben zu verzichten, so soll in diesem Falle an dessen Stelle der zunächst folgende Sohn treten, oder wenn in dieser Linie nur ein einziger Prinz verhanden wore, derjenige Prinz, welcher nach dem Artikel 31. zur Succession berufen ist.

21rt. 34. Sollte ber unglückliche Fall sich ergeben, bag nach den bisherigen Bestimmungen sowohl in der mannlichen als weiblichen Nachkemmenschaft Unseres Sauses fein successionsfähiger Erbe weder wirklich vorhanden, noch mit Wahrscheinlichkeit zu hoffen ware, so wurde es dem letzen Monarchen zur Pflicht gemacht, durch Unnahme eines Prinzen aus einem Fürstlichen Jause, welcher noch keinen Staat besitzt, und zur Regierung desselben nicht unmittelbar berufen ift, an Kindessstatt sich einen Nachfolger zu bestimmen.

Urt. 47. Die Aussteuer ber apanagirten Prinzessinnen muß aus ber Apanage bestritten werden.

Art. 48. Das Witthum ber regierenden Königin wird burch eine besondere Ufte des Königs bestimmt; es darf aber das Maximum nicht überschreiten, welches im S. VI. des II. Litels ber Konstitution festgesett ift.

Art. 49. Diese Akte wird von dem Könige selbst ausgefertiget, und mit seinem Kabinetoffegel bedruckt; dann in Gegenwart zweier von dem Könige besonders hiezu ernannten Beugen dem Minister ber auswärtigen Angelegenheiten zugeftellt, wopuber ein besonderes Protokoll aufgenommen wird.

Urt. 50. Die Ufte wird alsbann in bem Sausarchive bis ju bem Zeitpunkte bes eintretenden Falles aufbewahrt.

Urt. 51. Nach bem erfolgten Ableben des Monarchen wird fie feinem Nachfolger von dem Minister ber auswärtigen Berhaltniffe vorgelegt, welcher gehalten ift, biefelbe punktlich vollziehen, und ber Wittwe eine Abschrift ber Akte zustellen zu lassen.

Urt. 52. Die nachgebornen Prinzen bestimmen auf eine ähnliche Urt bas Bitthum ihrer Gemahlinnen, jedoch muß ber hierüber ausgefertigte Uft bem Konige jur Bestätisgung vergelegt werben.

21 rt. 53. Der Unterhalt bes Kronpringen wird von bem Konige allezeit besonders regulirt, und auf die konigliche Staatskaffe angewiesen.

## VII. Titel.

Bon dem Sofftaate des Ronigliden Saufes.

Art. 54. Der König ernennt das Perfonal feines Sofftaates, jenes der Königin, des Kronpringen, der königlichen Bittwen und der Apanagirten in der königlichen direkten Linie; die Wahl des Sofftaates der Pringen der Nebenlinien muß ihm wenigstens angezeigt, und kann nur mit seiner Genehmigung angeordnet werben.

### VIII. I i t e 1.

Bon dem Privatvermögen der Glieder des Roniglichen Saufes.

Art. 55. Die in bem II. Titel & XI. ber Konftitution bestätigte Fibeikommiß. Pragmatik vom co. Oktober 1804, hat & II. biejenigen Gegenstände aufgezählt, die zu dem Staate. und Saussideikommiß. Vermögen gehören, worüber folglich dem jedesmaligen Regenten keine Privatdisposition zusteht.

21 rt. 56. Die übrigen Glieder Unsere Saufes find bei ben Difpositionen über ihr Privatvermögen den burgerlichen Gefegen unterworfen, die fie beobachten muffen.

Urt. 57. Die Erbfolge in ihrem Privatvermogen geschieht nach ben burgerlichen Gefegen.

Urt. 58. Ueber die ihnen angewiesene Apanage fteht ihnen, ohne die Genehmigung bes Konigs, feine gultige Disposition, selbst nicht in ihrer Linie, ju.

Urt. 59. Nach Abgang ihrer mannlichen Erben fällt fie an die Krone gurud.

## IX. Eitel.

Bon der Regentichaft und den Bormundichaften:

Urt. 60. In dem f. 1 bes II. Titels ber Konstitution find bie Bestimmungen über die Reichsverwefung mahrend ber Minderjährigkeit enthalten.

Derjenige Prinz des Jaufes ober berfenige Kronbeamte, welchem die Reichsverwesung übertragen wird, muß bei bem Antritte ber Regentschaft in einer Versammlung, welche zu biesen Feierlichkeiten zusammenberufen werden muß, und aus ben Staats und Konferenzministern, ben oberften Kronbeameten, Hofamtern und ben Mitgliedern Unfers geheimen Rathes besteht, nachstehenden Eid:

3.3ch schwore, Die Geschäfte bes Staates in Gemäßheit 3. ber Konstitution bes Reiches und ber Gesetz ju ver: walten, Die Integrität bes Königreiches, Die Rechte ber

"Nation und der Königlichen Burbe zu erhalten, und "bem funftigen Könige bie Gewalt, deren Ausübung mir "anvertraut ift, getreu zu übergeben,"

ablegen, worüber ein befonderes Protofoll aufgenommen wird.

Art. 61. Die Regentschaft bauert bis gur Großjährigs teit bes Konigs.

Urt. 62. Der Regent übt mahrend feiner Reichsbermefung alle in ber Konstitution nicht ausgenommenen Rechte aus.

Urt. 63. Er ift fur die Alte feiner Verwaltung nicht perfonlich verantwortlich.

Art. 64. In allen wichtigen Angelegenheiten ift er aber verbunden, das Gutachten des Ministeriums, welches als der Regentschafterath anzusehen ift, zu erholen.

Urt. 65. Der Aft, burch welchen der König den Regenten für die Minderjährigkeit des Kronprinzen ernennet, wird durch den Minister der auswärtigen Angelegenheiten im Hausarchive bis zum Ableben des Monarchen aufbewahrt, und dann durch diesen in oben benannter Versammlung publizirt.

Art. 66. Dem Negenten wird die Afte feiner Ernenmung mitgetheilt, welcher hierauf nach abgelegtem obigen Cide fogleich die Reichsverwefung übernimmt.

Urt. 67. Bährend der Dauer derselben hat er seine Bohnung in der Königlichen Residenz, und wird auf Kosten der Kronschaftammer unterhalten, auf welche er nobst den zu seiner Privatdisposition in monatlichen Raten jährlich 500,000 Gulben anweisen darf.

Art. 68. Außer den gewöhnlichen Statsmäßigen Ausgaben für das Königliche Saus und der ihm oben angewiesenen besondern Summe, darf er über den Ueberschust des Kronschauses nicht disponiren, sondern dieser muß ausbewahrt, und du den Säuden des künftigen Königs übenliefert werden.

Urt. 69. Seinem gewöhnlichen Litel wird beigefett:

21 rt. 70. Go wie alle Ausfertigungen im Namen des minderjährigen Königs gefchehen, fo werben auch alle Mungen mit feinem Bruftbilde, Bappen und Litel gepräget, und die Siegel nebft ben Königlichen Bappen, wo es erforderlich ift, mit feinem Namen bezeichnet.

Art. 71. Nachdem der König das Alter von 18 vollen Sahren erreichet, und in der obengenannten feierlichen Ver: fammlung nachsiehenden Gid:

> "Id fchwore, nach der Konstitution des Reichs und "ben Gefeten zu regieren, und jederzeit unpartheiliche "Justig administriren zu fassen,"

abgelegt hat, so werden alle Utten der Regentschaft geschlossen, und der Regierungsantritt des Königs wird in der Residenz und in dem gangen Königreiche öffentlich problamirt.

Urt. 72, Meber die Sidesablegung des Königs und den Regierungsantritt desselben, wird eine Afte verfaßt, in das Hausarchiv hinterlegt, und durch ein Dekret der National-repräsentation mitgetheilt.

Urt. 73. Die Prinzen des Königlichen Hauses können für die Berwaltung des Vermögens und die Erziehung ihrer minderjährigen Kinder Vormünder ernennen; diese anuffen aber von dem Könige bestätigt werden.

Urt. 74. Wenn ber Bater entweder felbft feine Bormunder ernannt hat, oder die Ernannten haben die Konigliche Genehmigung nicht erhalten, fo fonnut ihre Bestellung dem Konige gu.

Art. 75. Die Vormunder muffen bei der Erziehung ber Prinzen und Prinzeffinnen basjenige beobachten, was Urt. 23 und 24 beshalb verordnet ist.

Unt. 76. In Unsehung ber Berwaltung bes Bermögens haben sie Borschriften ber Gesetze bes Königreichs zu beobachten, jedoch wird bei ihren Sandlungen die Bestätigung bes Königs erfodert, wo bei Privaten die Bestätigung ber Gerichte vorgeschrieben ift.

#### X. Titel.

Bon der Gerichtsbarkeit über das Ronigliche Saus

Urt. 77. Real- und vermischte Rlagen gegen ein Glied bes Königlichen Sauses werden bei ben einschlägigen Ronigfichen Appellationsgerichten angebracht.

Urt. 78. Der Konigliche Fisfus wird in folden Fallen bei diesen Gerichten burch die geeigneten Beamten ju Recht fteben.

Urt. 79. Für alle andere perfonliche gerichtliche Ungelegenheiten der Prinzen und Prinzessinnen des Königlichen Bauses wird der König einen Familienrath verordnen.

Urt. 80. Dieser besteht aus dem Könige, dem Kronprinzen, benjenigen Prinzen bes Königlichen Saufes, welche bas ibte Jahr erreicht haben, den Ministern und übrigen Kronbeamten.

Urt. 81. Der Familienrath wird von dem Könige oder in beffen Ubwefenheit von dem Kronpringen präfidirt; find beide nicht gegenwärtig, so wird das Präsidium nach Gutsinden des Monarchen einem Andern übertragen. Diese Uebertragung geschieht durch ein besonderes Defret.

Urt. 82. Der Familienrath versammelt sich nur auf ausbrücklichen Befehl bes Konigs, und zu dem von ihm bestimmten Zwecke.

Urt. 83. Bu beffen Gefchaftefphare gehören:

- a) Alle Beschwerden gegen die Prinzen und Prinzessinnen bes königlichen Saufes;
- h) alle blos personlichen Klagen gegen diefelben;
  - c) die Interdiftionen der Pringen oder Pringeffinnen;
  - d) die Chefcheidungen in Beziehung auf burgerliche Birfungen;
  - e) die Vormundschaftsfachen.

27 21. 84. Bei perfonlichen Rlagen wird zuerft eine gutliche Bereinbarung ber Betheiligten berfucht. Rommt ein

Bergleich ju Stande, und ber Konig hat ihn genehmigt, fo unterbleibt die Zusammenberufung des Familienrathe.

Urt. 85. Sat die Zusammenberufung ftatt, so wird biese durch ein Defret an sammtliche Mitglieder bekannt gemacht.

Urt. 36. Der Juftigminifter hat bei dem Familienrathe ben Bortrag.

Urt. 87. Sollte eine gerichtliche Angelegenheit von großer Wichtigkeit und Umfange eintreten, so nimmt ber Familienrath die Eigenschaft eines Königlichen obersten Gerichtshofes an, und alsdann werben die Präsidenten ber obersten Justizstelle und des Appellationsgerichts der Residenzstadt demfelben für diesen Fall beigescht.

Urt. 88. Die beiden Justigprafidenten beforgen die gefetiche Instruktion bes Berfahrens, und führen ben Vortrag.

Urt. 89. Der Familienrath erfennt in ber ihm beigelegten Eigenschaft nach den rechtlichen Verhaltniffen des Falles.

Urt. 90. Das Erfenntniß muß von dem Konige befta-

Da Wir in biefes Familienstatut alle jene Dispositionen aufgenommen haben, welche in ben ältern Familiengeseten und Verträgen Unsers Saufes enthalten, und auf die gegenwärtigen Verhältniffe besselben noch anwendbar sind, so erklären Wir alle in dem gegenwärtigen Gesetze nicht ausbrücklich bestätigten ältern Familiengesetze und Verträge als aufgehoben, und benselben soll kunftig keine rechtliche Wirkung mehr beigelegt werden.

Wir halten Und als erstes souveraines Königliches Saupt Unferer Familie hiezu um so mehr berechtiget, als Wir badurch Unfer Königliches Haus mit bem Wohle Unsers Volkes enger verbunden haben, in welcher Sinsicht dieses Familienstatut insbesondere in den Dispositionen, welche die Erbfolge und Regentschaft betreffen, als ein Unhang ber Konstitution Unsers Reiches angesehen werden soll, und mit jener einer gleichen Garantie übergeben wird.

Alle Glieder Unfere Koniglichen Saufes, die Nationalrepräsentation, und alle Landesstellen werden hierauf als auf ein pragmatisches Staatsgesetz verpflichtet, und zur genauen Befolgung befielben hiedurch angewiesen.

So gegeben in Unferer Saupt, und Refidengstadt Munchen ben 28. Juli 1808.

Mar. Joseph Frenherr von Montgelas.

## 2.

Gegenbemerkungen zu heft 47 N°. 27 in Rucksicht ber Steuerfreiheitsaufhebung und Entschädis gungen der Standesherrn. Bom herrn geheimen Regierungerathe Schue in Gießen.

Der Verfaffer biefer Bemerkungen, Berr Sofrath Rullmann, behauptet baselbst S. 271.

I) "Er glaube nicht, baß die Souveraine, wie ich "behauptet habe, ihre Domainen wegen den Standesa "herrn zur Steuer hatten notiren laffen, weil dies"fer Bewegungsgrund das Besteuerungsszrecht des Souverains weder beschränkt unoch erweitert haben wurde."

Run ift zwar bas Unterstrichene reine Wahrheit, aber beswegen ift boch bas, mas ich behauptet hatte, nicht miderlegt,

Wir wiffen bann gwar, was ber herr Berfaffer nicht glaubt: aber was er bagegen wirklich glaubt, wiffen wir boch nicht.

Rach ber Bundesakte follen die Domainen ber Standes. herrn, in Rucksicht ber Besteuerung, ben Domainen ber Prinzen gleich gehalten werben. Es ist zwar von mir und andern an mehreren Orten bieses Journals erwiesen, baß die Besteuerung, welcher ber Souverain seine Domainen unterwirft, im Wesentlichen ein Ding ohne alle Bedeutung, ich meine, bem Souverain weder schädlich noch bem Unterthanen nutlich ist. Daß aber biese Besteuerung gleichwohl als ein Scheinargument gegen die Standesherrn bienen konne, bas benke ich, ist wohl boch auch nicht zu mißkennen.

Freilich anbert fo etwas im Recht und Unrecht nichts, es foll aber doch das lettere — aus einem noch nicht verdunssteten Restchen Achtung gegen die Menschheit, gemildert, etwa das erzielet werden, was z. B. König Friedrich II. durch die eine oder die andere Horzische Deduktion erzielen wollte. Ueberaus traurig wurde es um die Menschheit werden, wenn der eine oder der andere Regent, mit Verachtung dieser Fason, seine Wünsche geltend machen wollte.

Es ift bemnach noch immer nicht im Reinen, ob ich mich in Bestimmung bes befragten Bewegungsgrundes vergriffen habe. Derfelbe schreibt a. a. D.

11) "Die Worte bes Urt. 27 ber Bundesafte; Leurs do-"mains seront assimiles — aux domains des princes, "bezeichneten nicht die Domainen bes regierenben "Gouverains, sondern die ber Pringen seines Sauses."

Der Grund, ben ber Berr Verfasser für seine Behauptung anführt, läßt sich hören, indessen marc es boch zu munschen gewesen, bag berselbe basjenige zugleich beseitigt hatte, was ber Freiherr von Straus im 34sten Beft bes Rhein. Bund. No. 6. S. 99 §. 6 bagegen fommentirt hat, und welches sich wohl auch hören läßt. Die Sache behält unter diesen

Umftanden noch immer ihre zwei Seiten, und es ware ein leichtes, auch noch einen Grund fur eine Dritte ausfindig zu machen, wenn nur irgend ein praktischer Nugen die Arbeit vergelten wurde. Vielleicht bekommt aber die Meinung des Hrn. Berfassers vor jener des Hrn von Etraus ein Uebergewicht, dann jener bemerkt S. 278 noch einen andern Grund für seine Meinung, indem er

III) also ichreibt: "Die Besteuerung, welcher bie stanbes.
"herrlichen Domainen unterworfen werden, sen jener,
"welcher der Souverain seine Domainen unterwerse,
"auf gar feine Urt zu vergleichen, benn von den lettern
"wurden nicht nur die Steuern, sondern alle Re"venuen zu den Staatslaften gezogen."

Die ich ichen ermahnt babe, ich finde feinen Rugen von einem weitern Berfolg biefer Frage. Dur bemerke ich bei Diefer Gelegenheit Nachstehendes. Es ware in der That febr lobenswurdig, wenn es mit bem, mas ich ausgezogen habe, ber Rall aller Couvergine mare, benn baf bie Früchte mahrer und eigentlicher Domanialguter alle (wo bann bie barauf gelegten Steuern ohnehin megfallen) jum Beften bes Staats verwendet werben follten, ift eine eben fo befannte Sache, ale bag es gar oft nicht geschieht. In meinen Mugen wurde es eine fehr lobensmurdige Cache fenn, wenn fich bie Souveraine hierin bas als Mufter bienen liegen, mas gur Beruhigung bes Bolfs g. B. im Konigreich Beftphalen gefchieht. Der Konig halt es nicht unter feiner Burbe, bem Bolt vorzulegen, worin in Diefem Jahre Die Ginnahme und bie Ausgabe bestanden habe. Ift etwas erspart, wie berglich fegnet alebann bas Bolf bie Regierung? Bat Drang ber Beit bie Musgabe über bie Ginnahme erhohet, welcher redliche Unterthan greift nicht alebann feinem Furiten unter bie Urme ? Die Cache hat aber von noch viel andern Geiten ihr unüber. fehbar Gutes, beffen ich, aus guten Grunden, erwähne.

S. 272 fragt ber Berr Berfaffer:

andere Rechte, ein rechtliches Eigenthum genannt ,merden? Er meint nein, und gieht daraus Folgen."

Ich frage aber dagegen: Was für einen praktischen Ruggen wurde die spiksindigste Untersuchung dieser Frage haben?
In der Natur der Sache sinden sich aber zwischen dem Genusse des Zehntrechts und jenem der Steuerfreiheit wahre Aehnlichkeiten. Z. B. Mein Zehntrecht ist jährlich 12,000 Fl.
werth; wird es mir ohne Ersah weggenommen, so verliere ich eine jahrliche Nevenüe von 12,000 Fl. dieses geht aber im Königreich Westphalen nicht an.

Wer mir baselbst ben Zehnten ferner zu entrichten nicht mehr Luft hat, der muß mich nach ber Konstitution entschäbigen, und ich verliere nichts. Es ift aber meine Steuerfreisbeit (man sebe also) verglichen mit dem Zustande, in den meine Guther durch Aufhebung dieser Freiheit versetzet sind, ebenfalls 12,000 Fl. werth, die ich nun verliere, wenn fein Ersat folgt. Warum nun soll, indem die Wirkung einerlei ist, der Ersat bei dem Zehnten billig, und bei Aufhebung der Steuersfreiheit weniger billig senn?

Es meint aber ber Berr Berfaffer a. a. D.

"Bare die Ertheilung einer Steuerfreiheit Unrecht; "so ware ihre Aufhebung Recht, und es fiel dann die "Pflicht gum Enischädigen meg."

Gut! aber 1) womit ift dann ber Bordersat erwiesen, infoweit er im Allgemeinen aufgestellt werden will? Auf die Besteuerung der standesherrlichen Domainen ist er ohnehin nicht anwendbar, benn sie haben die Steuerfreiheit ihrer Domainen aus eben der Quelle, aus welcher sie die dermaligen Souveraine haben.

Die Freiheit haftet ursprünglich auf allen Guthern. Auf den großen Guthern berjenigen Kaste, die wir den hohen Abel nennen, hat sie Jahrtausende gehaftet, und so wie im Gangen bavon zu reben, kein Standesherr, als ehemaliger Fürst ober Graf ic. behaupten kann, daß er die Domanials güther eines altfürstlichen nun souverainen Hauses mit einer Steuerfreiheit beschenkt habe; so kann dieses auch kein Souverain in Ansehung eines standesherrlichen Domanialguths behaupten. Ihre beiderseitige Steuerfreiheit floß aus einer Quelle, und sie waren sich nicht nur darin, sondern auch noch darin gleich, daß beide nicht hätten bestehen können, wenn sie nicht Kaiser und Reich in Schuß genommen hätten. Als dieser nicht mehr wirksam seyn konnte; entstand der Rheinische Bund, und den einzigen Trost, der den Standesherrn noch übrig blieb, enthält meistens der Art. 27. an welchem der eine oder der andere so fleißig nagt.

Bas ich hier 2) vom hohen Ubel gefagt habe, paft freilich nicht auf ben niebern und bie niebere Beiftlichfeit. Beibe haben, fobald einmal bie Frage von ber Steuerbarfeit entstand, vom hoben Abel ihre alte Freiheit entweder befraftiget erhals ten, ober man bat ihnen bie Freiheit aufe Meue garantirt, und warum alles biefes? Borftebenbe Daterie fallt in's 14te, 15te und 16te Jahrhundert, mithin in Beitpunkte, in benen ber eine ober ber andere vom hohen Abel nach Majeftatbrech. ten rang, alle aber unter ber Sand babin arbeiteten, ihren Privilegien einen weitern Umfang ju verschaffen. fonnte aber ohne Ginwilligung bes niebern Abels, ber niebern Beiftlichkeit und ber Stadte nicht fo leicht gefchehen, benn auch fie hatten fich unterbeffen weiter in die Sobe gebracht, und jur Candftanbichaft hinauf gefdmungen. Sier gab es alfo zwifden bem boben Mbel und ben Canbftanben Eraftaten, Transaftienen, dato aliquo, et retento aliquo, und bas Enbe von biefem Liebe mar, bag ber in politischer Sinficht noch unvollkommene Landesherr vollkommener und kraftvoller wurde, baf ber Abel und die niebere Geiftlichfeit Garantie fur alle ihre Rechte, unter andern auch ihre Steuerfreiheiten erhielten, und bag auf Gottes Erdboden in Teutschland niemand

einen Heller babei verlor, außer 2 bis 3 Dutend Millionen Unterthanen, nachdem etwa hundert (auf etwas mehr oder weniger kommt es wohl hier nicht an) Reichsstände und adliche Körperschaften der gewinnende Theil waren.

Berlangen nun die Souveraine, daß ihnen in Unfehung beffen, mas ihnen die ehemaligen landstände aktordirt haben, Wort gehalten werde; so muffen auch sie diesen landständen Wort halten, oder zeige man mir einmal den Grund eines Unterschieds.

Ja! heißt es 3) : "bie unterbeffen entftanbene Souverais "nitat macht ben Unterschied." Bie! In dem Begriff ber Couverainitat liegt nichts als ber Begriff einer Unabhangigfeit von allem, mas nicht Bernunft gebietet, ihr und ihren Befeten ift jebermann unterworfen. Die Souverdinitat foll aber gleichwohl bagu rechtfertigen, ein Wort, welches man gegeben hat, und welches man halten fann, nicht ju halten? Unmöglich ift biefes ber Sang ber Berechtigfeit, unmöglich Liegt biefes im Begriff ber Souverainitat, weil fie fonft ftatt Segen fur ben Unterthan, ein gerfleischendes Ungeheuer fur ihn fenn wurde. Bare es aber gleichwohl anders; fo konnte auch ber niebere Abel von bem abgehen, was er vor Beiten feinem gurften verfprochen bat; nicht? Ja! verfett man, wenn er bie Macht bagu batte. Aber wie! Dacht foll bem Recht jur Geite fteben? But mare es freilich, aber nothig ift es gewiß nicht, weil fenft alle biejenigen feine Rechte haben mußten, benen es an Dacht gebricht, und weil alsbann bas Befet ber Ratur nur fur ben einen ober ben anbern Denichen geforgt, fo viele Millionen aber der Billfuhr Preis gegeben hätte.

Dagegen fragt man aber 4): Es ift immer ein unvollkemmener Staat, in welchem ber eine alle Lafte, ber andere feine tragen foll. Wahr, und leiber mahr! und ich benfe, wenn ich neue Staaten zu erganistren hatte, ich wurde auf diese Sinwendung feine gemeine Ruckficht nehmen. Nun aber sind die Staaten und die Regenten so, wie wir sie einmal gefunden haben. Gesetht die lettern fründen uns nicht an, durften wir deswegen zugreisen? Eine große Frage ist es: wenn doch die Welt unvollkommen sepn soll, ob es nicht schlimmer sep, einen ganz und in allem ungebundenen Souverrain, oder ein Paar Familien zu haben, die in ordinario (benn in extraordinario spricht niemand Steuerfreiheit any ihre Steuerfreiheit benutzen. Freilich, wenn erwiesen werden könnte, daß z. B. die eine oder die andere Kaste ihre Freiheit, z. B. in Revolutionszeiten ertroget, oder erlistet hätte, und daß die Länge der Zeit dergleichen Flecken nie abwischen könnte; so ließen sich wohl in diesen im Einzelnen erwiesenen Fällen Verfügungen von Seiten des Souverains treffen; bieselben ließen sich dann nicht nur entschuldigen, sondern auch billigen.

Dann würde man aber boch nicht so allgemein, wie es geschieht, behaupten, ber Souverain durfe alle Steuerfreis heiten kassiren, weil sie ungerecht ertheilt worden. Bon dies sen nun, die in die Kategorie der ungerecht ertheilten gehören, rede ich jett nicht, weil ich es sicher dem Fürsten zugeben werde, eine Steuerfreiheit zu vernichten, die sem Borfahrer z. B. einem Seiltänzer wegen seiner Geschiecklichkeit, ertheilt hätte. Daß aber nicht alle, höchst wahrscheinlich die wenigsten Steuerfreiheiten, von so einer schmuzigen Urt sind, das will ich mit Beispielen erproben; die ich selbst erlebt habe. 3. B., ich besüge

a) wirklich in ordinario steuerfreie Guther, die aber ber Fürst unter der Rubrik: extraordinairer Falle, bald auf biese bald auf jene Art in Anspruch nimmt. Um diesem Schwanken, dieser Ungewißheit für immer ein Ende zu machen, mache ich mich mit Einwilligung des Fürsten anheisschig, sowohl für Friedens- als Kriegszeiten, sowohl für ordinaire als ertraordinaire Falle aller Art, jährlich eine bestimmte Summe zu bezahlen, wogegen meine Guther unter allen

Umftanden steuerfrei bleiben sollen. Ich frage: Falls ber Furft nun alle Steuerfreiheiten aufheben will: kann er das? Und wenn er es allenfalls kann: kann er es ohne Schadenzerfat? Und wenn er auch sogar dieses in dem gegebenen Falle könnte: kann er auch noch die jährlich akkordirte Summe dabei fortbeziehen?

- b) Der gurft A. hat auf einem fleinen Diftrift von 100 Morgen, Die, wie ber Furft B. behauptet, in feinem Gebiet liegen bas Behntrecht. In Betreff ber Landeshoheit über biefe 100 Mergen ift hingegen gwifden A. und B. Streit. Indem es aber B. feinen Umftanden gemäßer findet, mit A. in einem guten Berftandniß zu fenn, vergleichen fich beibe alfo : A. bekommt von den 100 Morgen 50 nicht nur erb. und eigenthumlich, fondern auch in fein Territorium abgefteint. Die andern 50 Morgen werden in bas Territorium bes B. aber nun auch fteuerfrei abgesteint. Diefer Bergleich fann vor hundert und mehrern Jahren, aber auch erft 1805 errich: tet worden fenn. 3m Jahr 1806 wird aber ber Gurft A. Souverain des Fürften B. Sier fragt fich: fann der Fürft A. ber nun alle Steuerfreiheiten aufhebt, Die in bem Bergleich in fein Territorium als erb. und eigenthumlich ausgesteinten 50 Morgen behalten, und boch die in bas Gebiet des Gurften B. ausgesteinten 50 Morgen mit einer Steuer belegen? In Baiern und auch noch an andern Orten fenne ich ein Paar gelehrte Utlethen, welche bie Uffirmative vertheibigen. Diefes wird zwar ein biederer Seffe nicht, er wird aber auch in Betreff ber Negative bas Stillschweigen beobachten, und wird webithun.
- c) Mein eigener Landesherr verkaufte mir 1805 eines seiner Domainenguther als steuerfrei fur 24000 Fl. Im Jahr 1806 hebt derselbe alle Steuerfreiheiten auf, wodurch mein Guth am innern Werth 8000 Fl. verliert, folglich auf 16000 Fl. heruntersinkt. Muß mir ber Landesherr diesen Schaden nicht ersehen? Ich sollte es benken; dann noch vor

ein Paar Jahren waren alle Europäische Kopfe bar-

d) Bor 1805 gelang es einem Manne, ber mit ben Salenten und bem Duth eines Pr. Eugen ausgeschmuckt mar, nicht nur bas Baterland von feinem augenscheinlichen Unter. gang ju retten, (man bente fich j. B. biefes mare ber Fall mit bem ehemaligen Rurfürstenthum Seffen gewesen) fondern ihm auch noch mehrere Provingen gugumenben. Gefett nun Diefer Beld hatte ein Recht ju einer anfehnlichen Belohnung (Baterland wenigstens und der Regent haben biefes geglaubt). Erfterer hat im Canbe ein fteuerbares But 100,000 Rl. an Werth. Um ihn nun ju belohnen, erläßt ihm ber Gurft bie Steuer fur ewig, ober, welches einerlei ift, laft ibm jedesmal aus ber Rammerkaffe foviel jurudbezahlen, als die Steuer betragen hat, und fichert auch biefes fur die Bufunft gut, falls Die Steuer erhohet werben follte. 3ch frage: fann ber Regent, bas, was er bier Damens des Staats gethan bat, redref. firen ? ich meine nein, bann er murbe ein gemein fcabliches Beifpiel geben, welches abidrecfent für alle Manner von Ropf und Bergen fenn murbe, fo bag niemand mehr fur einen Staat etwas thun murde, ber mit einer folden Theorie vergilt.

Gestehe man mir also ein, daß für die von mir lit. a — d angeführten Fälle, und ähnliche, entweder die Steuerfreiheit nicht aufgehoben werden durfte, oder aber, daß sie — vergütet, oder Entschädigung geleistet werden musse. Behaupte man also nicht so allgemein (ich bitte angelegenst darum) die Steuersprivilegien seven mit Unrecht ertheilet, und sie konnten alle ohne Ausnahme und ohne Entschädigung wieder zernichtet werzehne Ausnahme und ohne Entschädigung wieder zernichtet werzehne. Daß sich so etwas ohnehin nicht von den Standesherrn behaupten läßt, habe ich schon oben vorausgeschickt. Sie sind durch die Natur ihrer mit einer eigenen Beschaffenheit begabeten Domaingüter, und durch die Verordnung des 27sten Artikels der Bundesakte, so viel ich begreifen kann, gegen jede Besteuesung, wenigstens in ordinario geschüßt. Was V. der Berrung, wenigstens in ordinario geschüßt.

Berfasser S. 273 von der Befugnif, alle Steuerfreiheiten, und zwar ohne Entschädigung aufzuheben, nachträgt ift schon von mir beantwortet.

Wollte man auch ben Feinden der Steuerfreiheiten alles Mögliche zugeben; fo murbe fich boch bas Ganze nur etwa auf nachfolgende Gate reduziren.

- a) Der Souverain fann Steuerfreiheiten aufheben, aber nur folche, die mit Unrecht erworben worden find, und in Unfehung berer die Lange ber Zeit feine Titel erfett hat.
- b) Die Unrechtmäßigfeit des geschehenen Erwerbs muß nicht unterftellt, sondern rechtlich erwiesen und fur den Fistus rechtmäßig entschieden werden.
- c) Bevor biefes alles gefchehen ift, fann teine Rebe von Bernichtung einer Steuerfreiheit' fenn.
- d) Geschieht fie boch, fo ift es eine Thathandlung, bie in teinem Gefet in ber Belt ihre Rechtfertigung findet.
- e) Bon ber Aufhebung ber Steuerfreiheiten im Allge, me inen kann alfo nach ben Gesetzen keine Rede sepn, von jener aber insoweit sie die standesherrlichen Domainen betrifft, nie, weil bei diesen kein titulus vitiosus denkbar ist, oder weil berselbe boch, wenn es auch anders ware, durch den Art. 27 der Bundesakte geheiliget senn wurde.

Unter mehrerm andern hatte ich auch behauptet, im Ronigreich Westphalen muffe ber, welcher nicht mehr ben Zehnten reichen wolle, entschädigen, welche Pflicht also auch bem Souverain aufliegen muffe, wenn er die Steuerfreiheit kassire.

Der Berr Berfaffer findet aber

VI) Seite 275 "Diefe Parallele unpaffend, weil Zehnten, "Zinfen ze. ftandige Abgaben fenen, die wegen Staats"bedurfniffen nicht erhöhet, und die dabei von jeder
"Privatperson beseffen werden könnten."

Mun ift zwar biefes alles mahr, beweißt aber nur, bag ein Steuerprivileg ein anderes Ding ift, als ein Zehntrecht, nicht aber, baß, wenn die Wegnahme bes einen vergutet wird, bieses nicht auch in Ansehung bes andern Statt haben könne. Ein Pferdestall (man verzeihe mir dieses Gleichnis) ist auch kein Wohnhaus, vielweniger eine fürstliche Residenz, beide haben aber gleichwohl viele Aehnlichkeiten, auch in der einen oder andern Hinsicht einerlei Gerechtsame zc. zc. Um übrigens die Pflicht zur Entschädigung für den unterliegenden Fall darzuthun, bedarf es weder des Code Napoleon, noch der Königl. Westphäl. Konstitution, weil man, um sich davon zu überzeuzgen, nichts nöthig hat, als den Katechismus der Vernunft durchzublättern. Ich bemerke letztlich. Wenigstens sind 4 bis 5 Abhandlungen im Rhein. Bund, in denen ich theils insbesondere und eigends, theils nebenher meine Gedanken wegen Aushebung der Steuerfreiheit — besonders insoweit sie den standesherrlichen Domainen garantirt ist, niedergelegt habe.

Ift einer oder ber andere mit meiner Meinung nicht einverstanden, so munsche ich, daß er bevor eine Prufung begonnen wird, alle meine Gedanken zusammenlesen, und dann ihre Unrechtlichkeit zeigen möge. Mir wird es sehr erwunscht senn, wenn ich nie mehr veranlaßt werde, von dieser Materie, die eigentlich fur die Bundesversammlung überreif ist, noch mehr zu schreiben.

Bieffen im Monat September 1810.

Sou e.

milia dun in Bericht an den Ronig

über die Verwaltung der indirekten Steuern, im Königreich Westphalen, mahrend des Recht nungsjahre 1808.

Marais en la

abitodos): 19.

Die verschiedenen lander, welche bas Konigreich Westphalen bilden, bei hatten eben fo verschiedene eigene Steuerver.

Das Fundamentalprinzip ber preußischen Landesverfaffung war: daß ber Landmann, an den Pflug gebunden, mithin nur Produfte erzeugen und zum Bertauf nach den Städten bringen, ber Städter hingegen zur Beredlung und zum Beretreb biefer Produfte, so wie zum Handel ausschließlich berechtiget sein sollte.

Das darauf berechnete Steuersnstem war baber verschieben; in ben Stadten mar die Accise, auf bem Lande hingegen die Kontribution von ben nugbaren Landereien eingeführt.

Das Accifespftem, so empfehlend es auf der einen Seite ift, indem die Abgaben von Konsumtions = nnd Sandelsebjekten nur nach den Bedürfnissen und theilweise zu verschiedenen Zeiten, zuerst bei der Einfuhr, nachher bei Veredlung und zulest beim Vertrieb der Baaren und Sachen, mithin successive und unvermerkt erhoben und getragen wurden, hatte auf der andern Seite große Mängel und Unvollkommenheiten, und erzeugte Auswüchse, welche die nachtheiligsten Folgen hervorbrachten, zumal da in den vormals altpreußischen Propinzen jenseits der Weser, mit diesem Accifesysteme ein gleiche

sam monopolisirendes Fabrikenspstem verbunden war, welches die fremden Fabrikate entweder hoch besteuerte, oder zur Einfuhr, so wie die Ausfuhr roher Produkte ganglich verbot und so die allgemeine Nationalindustrie mehr drückte, als beschützte, und den fleißigen und betriebsamen Kultivateur auf dem Lande lähmte.

Nach bem preußischen Acciseinstem waren alle Baaren und Sachen, von A bis Z in ber Benennung besteuert; mit einem Borte, es war eine Generalaccise. Die Acciseabgaben waren beträchtlich, ba es, außer bem Zolle, ben Stempel, Karten: und Paraphengebühren, fast die einzigen waren, welche die Regierung zu Führung der Landesadministration, von den Unterthanen erhob.

Die gemeinsten und ersten Bedürfnisse des Lebens waren nur selten zu vier Prozent, häufig aber viel höher besteuert. So war Bier weit über fünf und zwanzig Prozent Abgaben unterworfen. Auf fremden Objekten als Bein, Kaffee, Zucker, Labak und andern Gegenständen des Luxus ruheten exarbitante Imposte. Das Berkehr mit bereits versteuerten Baaren im Innern des Landes von einem Orte zum andern, war gleichfalls durch Nachschuß, und Handlungsabgaben besteuert.

Jede Proving, ja viele Statte in einer und berfelben Proving, hatten verschiedene, nach provingiellen und örtlichen Berhaltniffen modifigirte Acciseabgaben und Acciseeinriche tungen.

Ein folch buntscheckiges Accifespstem war nur in verschlofesenen Städten anwendbar. Um es aufrecht zu erhalten, mußten die Land = und Provinzial = die städtischen Grenzen und bas platte Land fortwährend scharf bewacht werden. Das platte Land wurde beinahe feindselig behandelt. Daher die so brückenden, in Chikane und Plackereien so leicht ausartenben, und Immoralität erzeugenden unaufhörlichen Revisionen und Bistationen bei Lag und zur Nachtzeit, auf den Grenzen, auf den Frachtstraßen und Schleichwegen, auf dem platten

Lande, an den Stadtthoren und felbst in den Berkfatten und Bohnhäusern der Steuerschuldigen; baher die so häufigen Bezettelungen und lästigen Formalitäten, welche nur mit der ganzlich vollendeten Konsumtion oder dem Verschwinden der steuerbaren Objekte aufhörten. Daher das Unwesen der Misserauche und Unterschleise, welches den höchsten Grad erreichen mußte, da der Schleichhandel mehr abwarf, als jedes burgers liche Gewerbe.

In den diesseits der Wefer belegenen vormaligen preußisschen Provinzen, Minden und Navensberg, so wie in den nach dem Lüneviller Frieden acquirirten Entschädigungsprovinzen, Hildesheim und Eichsfeld, existirte zwar ebenfalls ein Accisessystem, allein es war mehr nach der zum Theil isolirten Lage dieser Provinzen, und nach andern Verhältnissen modifizirt, so daß theils die Abgaben etwas mäßiger waren, und keine Einfuhrverbote fremder Manufakturs und Fabrikwaaren statt fanden.

Die Steuerverfaffung in bem ehemaligen Rurfürftenthum Seffen war febr einfach. Dur von Bein, Branntwein, Bier und Biereffig murbe Uccife, bingegen von trodenen Baaren blos Ligent erhoben, welcher jedoch auch noch vom Biere, Liqueuren, feinen Beinen und Liquerbranntwein, neben ber Accife, fowohl in ben Stadten, als auf bem ganbe, entrichtet werben mußte. Die Abgaben waren magig, Schofolade allein ausgenommen, welche nur auf besondere Erlaubnif, gegen funfzig Prozent eingeführt werden burfte. Ginfuhrverbote trafen nur Galg, Gifen , robes Rupfer , Rupfer : und Deffingwaaren und gang ordinaires Euch. Die Musfuhr ber Roblen, Lobe, Geifensieberasche, Saafenfette, Lumpen, Rupfer, Meffing, Gifen und bes roben Goldes und Gilbers mar verboten. Die Fabrifation bes Branntweins mar nur benen erlaubt, welche funfzig bis hundert Meder befaffen, und fein Brenner burfte mehr als eine Blafe von bochftens zwanzig bis vier und zwanzig Eimer, zu vier Daas ben Gimer, haben.

In ben vormals braunschweigischen Landen bestand die Accife nur in den beiden Städten, Braunschweig und Welfen-büttel. Alles, was zum Verbrauche einging, war dis auf wenige Ausnahmen mit dieser Abgabe betroffen; sie war indeß mäßig. In den übrigen braunschweigischen Landstädten und auf dem Lande existirte nur eine partielle Accise, und zwar traf sie nur Tabak, Wein, Branntwein, Vier und Vieressig. Alles übrige war frei. In Braunschweig und Wolfenbüttel wurden aber die übrigen Landstädte und das platte Land als fremd behandelt. Ein- und Aussuhrverbote fanden nicht statt.

Die Konsumtionsauslagen in dem zum Königreich Westphalen gehörigen Theile von Hannover wurden unter bem Namen von Lizent, Impost und Kammeraccise sowohl in den Städten als auf dem Lande erhoben. Die Abgaben waren hoch, und wenn gleich weder Einfuhr noch Aussuhrverbote statt fanden, so war doch die Einfuhr einiger Artikel nur Bedingungsweise erlaubt. Dies, und die Nachschußgefälle, welche mehrere Gewerbetreibende zu bezahlen hatten, mußten die Gewerbefreiheit stören, Unterschleise und Mißbräuche erzeugen.

Die altteutschen Verfassungen ließen viele Befreiungen von den Abgaben ju. So war die Ritterschaft, die Geiste lichkeit, der Lehrstand, mitunter die herrschaftliche Dienersschaft, ferner die Kirchen, Klöster, Hospitäler, Armens und Waisenhäuser von mehreren Konsumtionsobjekten Abgabefrei, weil diese Freiheiten theils als verfassungsmäßige Prärogativen, theils als Unterstüßungs und Erhaltungsmittel, theils als Salair betrachtet wurden. Diese Freiheiten und Exemptionen machten besondere Einrichtungen nothwendig, um Mißbräuche zu verhindern. Bald passürten die Objekte steuersfrei, bald waren Absindungssummen bewilliget und bald wurden baare Bergütigungen in gewissen Fällen geleistet, der Eximirte aber alsdann zum Steuerbeitrag angezogen. Es

murbe eben fo muhfam, als unnuh fenn, eine ausführliche Darftellung von folden Einrichtungen ju liefern.

Ueberdies existirten fast überall Privilegien, wodurch bie allgemeinen Landesperfaffungen burchlochert, Provingen, Städte und Individuen vor einander pragravirt maren.

Solche Verfassungen waren nicht geeignet, bas mutuelle Berkehr benachbarter Staaten zu kultiviren. Seit diese lander durch Errichtung des Königreichs Westphalen unter dem Scepter Em. Majestät stehen, beeilten sich Allerhöchstdieselhen, guf bas Wohl Ihrer Unterthanen so ausmerksam bedacht, die so nothwendige und so erspriesliche Annäherung und Vereinigung aller Theile des Königreichs vorläusig in der Art zu bewirken, daß mittelst Dekrets vom 2. Mai 18,08 die bis dahin noch bestandenen Gin- und Ausfuhrverbote aller im Lande erzielten Produkte und Fabrikate sogleich ausgehoben, und die so hohen vormaligen preußischen Acciseabgaben von mehreren Kon umstionsartikeln so herabgesetzt wurden, daß der Neiz zur Defrau-

In bem Laufe besselben Jahrs haben Em. Majestat Sich beschäftiget, ein neues Syftem vorzubereiten, wodurch ber Im. und Exportationshandel und jede Gewerbefreiheit, — fo wie ber Nationalkunftsleiß belebt und beschützt werden sou.

Schon sind mit ber neuen Konsuntionssteuereinrichtung fammtliche Ein : Aus : und Durchfuhrverbote aufgehoben. Schon sind die hehen alten Accise: und Licentabgaben und die durch kunstvolle Organisationen noch beschwertichern Erhebungsformalitäten abgeschafft. Schon existirt kein Gewerbszwanz mehr. Schon sind alle Privilegien und Freiheiten aufgehoben, Moch sollen die Zölle im Innern des Landes aufgehoben, und bei der neuen Dougnenorganisation die Ein:, Ausund Durchgangsabgaben so bestimmt werden, bast Handel und Kunstsleiß auf die bestmöglichste Weise begunstiget werden. Bei solchen, durch die väterliche Verwaltung Ew. Majestät Weise wurd XVII. 1.

ausgesprochenen liberalen Grundfaten, ift man gu ben fchonften Erwartungen berechtiget, wenn der fo febnlich ermunfchte Seefrieden erfolgt.

Caffel, ben 12ten Oftober 1809.

Der Finanzminister.

Unterzeichnet: Bulow.

## 4.

Berordnungen die Abgaben von Kolonialwaaren in den Großherzogthümern Frankfurt, und Baden betreffend.

(Regierungeblatt I. Bb. 5te Rummer.)

### 1.

Wir Carl von Gottes Gnaden Fürst Primas des Rheinischen Bundes, Großherzog von Frankfurt Erzbischof von Regensburg 2c. 2c.

Nachdem Se. Majestät der Kaiser und König, Protektor des Rheinischen Bundes, Uns den Bunsch zu erkennen gegeben, daß der neue Tarif von Abgaben, welche in Frankreich von allen Arten der Kolonialwaaren, vermöge Kaiserlichen Dekrets vom 5. Mai dieses Jahres, erhoben werden, auch in Unsern Großherzoglichen Landen eingeführt werden möge, und Wir Uns diese Maasregel zu ergreifen um so bereitwilliger bewogen sinden, als Wir fest davon überzeugt sind, daß, wenn der erwähnte Abgabentarif in allen Staaten des Rheinischen

Bundes eingeführt wird, solches bas wirksamste Mittel senn werbe, um den Verbrauch der Produkte bes festen Landes, burch welche die Koloniasartikel ersetzt werden, zu begünstigen, und die Konsumtion der letztern, durch welche der Kontinent an England zinkbar wird, dagegen zu vermindern; so haben Wir auf den Vortrag Unsers Finanzministers, verordnet und vererdnen:

- Art. 1. Das Kaiserliche Defret, welches ben Tarif ber Eingangsrechte verschiedener Produkte und Waaren bestimmt d. d. Trianon 5. August 1810, erhält in dem ganzen Umfange Unfers Großherzogthums, von dem isten des kommenden Monats Oktober an, gesetzliche Kraft in Unsehung aller Kolonial-waaren, welche in denselben verbraucht oder verzehrt werden.
- Urt. 2. Dieser Tarif bezieht fich allein auf die Handlung von Teutschland und andert nichts an ben Kaiserlich-Französischen Dekreten von Berlin und Mailand, welche ihre Wirksamkeit nach wie vor behalten, eben so, wie die Kaiserlischen Verordnungen, burch welche unabanderlich festgesetzt werben ist, daß die Zucker Raffee und Baumwollenwaaren, womit die Magazine Englands überfüllt sind, nicht nach Frankreich eingeführt werden durfen.
- Urt. 5. Unfer Finangminister ift mit ber Bollziehung biefer Verordnung, welche in das Regierungsblatt eingerückt werden soll, so wie mit Regulirung ber Urt und Weise beauftragt, wie die in diesem neuen Sarif hemerkten Uhgaben in Unferm Großberzogthum wirklich zu erheben sind.

Gegeben zu Afchaffenburg ben 28. September 1810.

Carl, Großherzog.

Guther nach bem Urtikel 1. belobter hochfter Berordnung, bavon ganglich Befreit fenn follen.

- Urt. 2. 2118 Konsumenten sind biefenigen anzusehen, welche die Waaren nicht wieder verkaufen, sondern felbst versbrauchen oder verzehren.
- Urt. 3. Die Färber, Zuckerbäcker, Upotheker, Chokolabefabrikanten, die Kaffee. Thee: und Chokoladewirthe, die Berarbeiter der Baumwolle und des Akajouholzes werden ebenfalls als Verkäufer betrachtet, und haben daher eben sowehl diese Abgaben von Allem, was sie vom isten Oktober an verbraucht oder verdebitirt haben, oder kunftig konsumiren und bebitiren werden, zu entrichten.
- Urt. 4. Einheimische sowohl als Frembe, welche bie in bem Tarif benannten Produkte und Waaren an Konsumenten verkaufen, und die Konsumenten selbst, welche sich ihr Bedürfniß etwa von auswärts kommen lassen, sind schuldig, ben darauf haftenden tarifmäßigen Impost an diejenige Landesherrliche Behörde, an welche sie durch eine fernerweite Verserdnung dazu angewiesen werden, abzuliesern.
- Urt 5. Damit aber hierunter nicht Gelegenheit zu Unterschleifen und unerlaubtem Handel, von einem Orte des Großherzogthums zu dem andern gegeben werde; so hat man in jedem Orte des Großherzogthums wechselseitig nur diejenigen als Krämer und Wiedervertäufer anzusehen, die sich hiezu mit einem von der Obrigkeit oder Ortsvorstande auszusellenden pflichtmäßigen Utrestate legitimiren; da hingegen alle andere lediglich als Konsumenten angesehen und so behandelt werden mussen.
- Urt. 6. Alle im Artifel 1, 2 und 3 bemerkte Personen muffen baher ungefäumt ein genaues Verzeichniß ihrer am biten Oktober gehabten Verräthe für sich verfertigen, besgleichen alle kunftig ein: und abgehende Kolonialwaaren sorgfältig notiren, um sedann, während des provisorisch auf zwei Monate gesetzten Zeitraums, mittelft Spezifikation bei ber zu

ernennenden Behörde, den davon an Konsumenten abgegebenen oder verbrauchten Betrag, auf ihre aufhabenden Burger: oder Unterthanenpstichten anzugeben.

Se. Königl. Hoheit haben das gnädigste Vertrauen zu ben Verkäufern: daß sie sich als redliche Männer benehmen und keine unrichtige Angabe sich zu Schulden kommen lassen — zu den Konsumenten aber: daß sie sich diesen nothwendigen Abgaben durch unerlaubte Ausweichung nicht zu entziehen suchen, und so der für die Veruntreuung zu erwartenden Strafe und Ihndung entgehen werden.

Urt. 7. Gegenwärtige Verordnung ift in ben gesammten Landen des Großherzogthums Frankfurt genau zu befotgen und fich hiernach punktlich zu achten.

Sanau am 4. Oftober 1810.

Großherzoglich - Frankfurtisches Finangministerium.

Graf von Beuft.

Der Minister der Justig Freiherr von Albini.

2.

Wir Carl Friedrich von Gottes Gnaden, Großherzog zu Baben, Herzog zu Zähringen ic.

In Erwägung ber großen Nachtheile, die für den Wohlstand Unferer Lande durch die Konsumtion der Kolonialprodukte zu befürchten sind, wenn nicht in Unsern, so wie in andern Pheinischen Bundesstaaten desfalls jene Maasregeln eingeschlagen werden, welche Se. Kaiserliche Majestät von Frankreich durch das zu Erianon unter dem 5ten August d. J. erlassene Defret für bas Frangbfifche Reich angenommen haben, finden Bir Uns bewogen, Nachstehendes ju vererdnen:

Urt. 1. Bon folgenden Baaren find die beigefetten Abgaben zu entrichten, wenn fie in Unfere Canbe jum inlanbifchen Verbrauch oder Verzehrung eingeführt werden.

Rach metrifchem Centner, fo zwei Centner Frankfurter Bewicht betragt.

| Bon einem me                                            | tri  | chei | i C | ent  | net  |      |      |    |    |      | 4   | <b>જ</b> ા. |
|---------------------------------------------------------|------|------|-----|------|------|------|------|----|----|------|-----|-------------|
| Roben Bucker .                                          |      |      |     |      | ٠    | . •  |      |    |    |      |     | 140         |
| Weißen Bucker                                           |      |      |     |      |      |      |      | ٠  |    |      |     | 186         |
| Raffee                                                  |      |      |     |      |      |      |      | •  |    |      |     | 186         |
| Beifen Pfeffer                                          |      | Ļ    |     |      |      |      |      |    |    |      | ٠   | 279         |
| Schwarzen Pfeffe                                        | r    |      |     |      | ٠    |      |      | ٠  |    |      |     | 186         |
| Ordinairen Zimm                                         |      |      |     |      |      |      |      |    |    |      |     | <b>6</b> 50 |
| Feinen Zimmt                                            |      |      |     |      |      | •    |      | v. | ٠  | •    |     | 929         |
| Gewürznelfen                                            |      |      | Α.  |      |      |      | ٠    | ٠  | •  |      | V   | 279         |
| Muffatnuffen .                                          | ٠    |      | ٠   |      | į.   |      |      |    |    | •    | •   | 929         |
| Kakao                                                   |      |      |     |      | . •  |      |      | ٠  |    |      |     | 465         |
| Hyswinthee .                                            |      |      |     | ¥    | ٠    |      | ٠    | •  |    | ٠    |     | 418         |
| Grunen Thee .                                           | ٠.   |      |     |      |      |      |      |    |    |      | •   | 279         |
| Thee von allen ü                                        | 6ri  | gen  | 0   | orte | n    | ٠.   |      |    |    | ~    | -   | 70          |
| Indigo                                                  |      |      |     |      |      | • ,  |      |    |    | ٠    |     | 418         |
| Rochenille                                              |      |      | ٠   |      | •    | ٠,   |      | ٠. | •  | •    | • , | 929         |
| Mahagenyhelz                                            |      |      |     | •    |      | •    | •    | ٠  | •  | •    |     | 24          |
| Kernambutholz                                           |      |      |     |      | •    | ٠    | •    |    | •  | •    |     | 56          |
| Rampechenholz                                           | ٠.   |      |     |      |      | •    | • 1  |    |    |      |     | 38          |
| Gemahlenen Farb                                         | hol  | k    |     |      | ٠    | ٠.   |      |    |    | •    |     | 47          |
| Baumwolle aus Brafilien, Capenne, Gurinam,              |      |      |     |      |      |      |      |    |    |      |     |             |
| Demetary, Ge                                            |      |      |     |      |      |      |      |    |    |      |     | 372         |
| Baumwelle aus b                                         | er ! | Ceva | int | e ü  | bert | 6 99 | leer | ŧe | mn | reni | •   | 186         |
| Baumwelle, weld                                         | re a | n E  | ant | e d  | urd  | b bi | e 23 | ur | au | r ve | n   |             |
| Konn, Maing                                             |      |      |     |      |      |      |      |    |    |      |     | 93          |
| Baumwelle aus allen Landern, Reapel ausgenommen         |      |      |     |      |      |      |      |    |    |      |     | 2.9         |
| DieBaumwolle von Reapel gabit die aften Eingangorochte. |      |      |     |      |      |      |      |    |    |      |     | edite.      |

- Art. 2. Die Urt. a verzeichneten Bauren burfen, inbem fie aus bem Austante eingeführt werben, mir in nach, ftebenden Stadten abgelaben werben:
  - a) 3m Geefreis :
    - 1) ju Konftang;
    - 2) ju Heberlingen; unb
    - 3) ju Mößfird.
  - b) 3m Donaufreis:
  - . 24 1) ju Donaueschingen; und
    - 2) ju Thiengen;
    - c) Im Biefenkreis :
      - ju Lorrach.
    - 4 d) 3m Erenfamfreis:
  - adal igu Frenburg.
    - e) 3m Ringigfreis:
      - 1) ju Cahr; und
      - 2) ju Offenburg.
    - f) 3m Murgfreis:
      - ju Raftatt.
    - g) 3m Pfing : und Engfreis:
      - 1) ju Rarleruhe;
      - 2) ju Pforzheim; unb
      - 3) gu Brudfal.
    - b) 3m Deckarfreis :
      - 1) ju Mannheim; und
      - 2) ju Beidetberg.
    - i) Im Obenwalberkreis:
    - k) 3m Mann . und Tauberfreis:
      - 1) ju Miltenberg ;
      - 2) ju Wertheim.

Arti 5. Dur angefeffene Bandelsleute ber im vorher gehenden Urtikel verzeichneten Städte durfen die Urt. 1 bemerk ten Kolonialwaaren unmittelbar aus dem Auslande beziehen.

- Art. 4. Die Fuhrleute muffen über diese Baaren, foferne fie in Unsere Lande bestimmt find, besondere von der Obrigkeit des Ladorts beglaubigte Frachtbriefe haben.
- Art. 5. Rein Kaufmann barf diese Artikel in sein Saus, Magazin, ober Gewolbe bringen, ohne vorher den aufgestellten Accisor herbeigerufen, demselben die Frachtbriefe vorgelegt, die Waaren vorgezeigt, und die Abgaben nach bem Tarif bezahlt zu haben.
- Urt. 6. Speditionsguth ift von ber Auflage ausgenommen, es muß aber in einem öffentlichen Lagerhaus niebergelegt und bort bis zur weitern Berfendung verwahrt werden.
- Art. 7. Alle Kaussette und Krämer Unserer Canbe können ihr Bedürfniß an den Art. 1 verzeichneten Waaren nur von den Handelsleuten der Art. 2 bemerkten Städte beziehen, und müssen von dem Accisor derselben mit einem Attestate versehen seyn, welches ihren Namen und Wohnort, den Namen des Handelsmanns, bei dem sie die Waaren gekauft haben, die Quantität und Qualität der Waaren und die Zeit der Absuhr enthalten muß; sie sind, in ihrem Wohnorte keine weitere Auslage außer den gewöhnlichen Zöllen zu entrichten schuldig, müssen aber sogleich bei dem Einbringen der Waaren das erwähnte Attestat an den Zöller, Accisor, oder wer sonst dazu bestellt ist, abgeben.
- Urt. 8. Eransitirende Guthmägen find wegen der Rotonialwaaren, die sie führen, keiner Bisitation ober Auflage außer ben gewöhnlichen Sollen unterworfen, wehl aber muß ba, wo ein Theil davon abgeladen wird, die für die eingehende Baare bestimmte Vorsicht gebraucht werden.
- Art. 9. Wenn ein anderer Landeseinwohner, der kein Handelsmann in einer der Art. 2 benannten Städten ist, Waaren, welche Art. 1 benannt sind, unmittelbar aus dem Auslande beziehen will, so ist ihm dieses nur unter der Bedingung gestattet, daß Einer der nach dem Art. 2 zum Handel berechtigten Kauseute sein Epediteur werde, er mithin nicht

anders als aus beffen Sand und Waarenlager in bem Wohnort des aufgestellten Spediteurs die Baaren überlade, wo dann auch dieser die Gebühren davon zu entrichten, und burch seine Speditionsrechnung an den Bezieher fich zu vegreffiren hat.

Art. 10. Raufleute ber in Art. 2 bemerkten Städte, bie fich einer Defraudation schuldig machen, find nicht nur mit Ronfissation ber betreffenden Waaren, und bem doppelten Betrage ber Auflage zu belegen, sondern auch des Rechts, mit Resonialwaaren handeln zu durfen, auf vier Jahre verluftig zu erklären.

Art. 11. Raufleute und Krämer, welche die Art. 1 benannten Waaren anders woher, als von Kausseuten der Art. 2
benannten Städte bezogen haben, sind ebenfalls mit der Strafe
der Konsistation und dem doppelten Betrag der Auflage zu
belegen; eine gleiche Strafe hat gegen jene statt, welche dergleichen Waaren unmittelbar aus dem Aussande beziehen, ohne
die Art. 9 festgesehre Bedingung erfüllt zu haben. Werden
die Art. 1 benannten Waaren zwar von einem Kausmann der
Art. 2 benannten Städte bezogen, das Art. 7 vergeschriebene
Attestat aber nicht erhoben, so ist diese Unterlassung mit der
Art. 1 bestimmten Auslage zu bestrafen, wegen versäumter
Abgabe des Attestats aber mit der Hälfte dieser Abgabe.

Urt. 12. Fuhrleute, welche über die in Unfere Lande bestimmte der Auslage unterworfene, im Auslande geladene Kolonialwaaren die Art. 4 vorgeschriebenen besonderen Frachtbriefe nicht haben, und doch bei einem inländischen Kausmann alladen, sind mit einer Gelostrase zu belegen, die dem Betrag der Auslage gleichkommt, und die zu verdoppeln ist, wenn die Abladungen an einem Orte geschehen, der zum unmittelbaren Bezug der Kolonialwaaren aus dem Auslande nicht berechtigt ist.

Urt. 13. Die Ucciforen, Boller, Bollbereuter und Bollgarbiften konnen bei bem minbesten Berbacht einer Berheimlichung eingebrachter Kolonialwaaren in Gegenwart eines Ortsvorgefetten, ber feine Uffifteng bei ichwerer Uhndung nicht verfagen barf, bie eingekommenen Riften, Faffer und Ballen eröffnen laffen.

Urt. 14. Bon ben fonfiszirten Baaren und angesetzten Strafen sollen ben Denunzianten Funf Zehentheile, bem Uccifor Ein Zehentheil, bem Rezeptor, ber die Auflage von bem Accifor zu erheben hat, Ein Zehentheil, und Unferer Staatskasse Drey Zehentheile zugeschieden werden.

Art. 15. Alle Justigbeamte Unserer Lande haben bie angezeigt werdenden Defraudationen bei Bermeidung icharfen Einsehens jedesmal auf der Stelle zu untersuchen und ohne Umtrieb zu entscheiden.

Art. 16. Gegenwärtige Verordnung ift in ber — im Gode Napoleon als Landrecht Sat 1 bestimmten Frift, ohne Gestattung der im Zusat 1 a. für gemeine Gesetze gegonnten weiteren breißigtägigen Frist — vom Lage des ausgegebenen Regierungeblatts an zu rechnen, in sträcklichen Vollzug zu seben.

Art. 17. Die Kreisdirektorien sind für den Bollzug dieser Berordnung, die Wir mit allem Nachdruck in diesem Bege gehandhabt wissen wollen, bis die definitive Einrichtung Unserer Grenzzölle eine andere Art der Erhebung dieser Abgaben möglich machen wird, verantwortlich; sie sind ferner verantwortlich für die punktliche Bollziehung der von dem Steuerdepartement Unseres Finanzministerii in diesem Betreff, und besonders wegen des wirklichen Verraths an Kolonialwaaren, ihnen zugehenden zwei Rescripte.

Sieran geschiehet Unser Wille. Carleruhe am g. Ott. 1810. Mus Auftrag Unfere herrn Grofvatere Gnaden.

Cari, Erb: Großherzog.

vdt. Frhr. von Reigenstein.

(L.S.)

Muf Gr. Konigl. Sobeit bochften Spezialbefehl:

D. R. Beibenreich.

Territorialveranderungen im Großherzogthum Bürzburg, und neue Grenzen deffelben gegen das Königreich Baiern.

Unterm 11. September bieses Jahrs murbe nachfolgendes Bestergreifungspatent von Seiten bes Großherzogthums Burburg bekannt gemacht:

Bir Ferdinand, von Gottes Gnaden faiferlicher Pring von Desterreich, königl. Pring von Ungarn und Böhmen, Erzherzog von Desterreich, Großherzog zu Würzburg, und in Franken Herzog 10. 20. thun kund und fügen zu wissen:

Bermoge einer zwifden Gr. Majeftat bem Raifer ber Frangofen, Konige von Stalien, Befchuger bes rheinischen Bundes, und Vermittler bes Odweißer Bundes, und Uns am 8. Mai laufenden Jahrs ju Paris getroffenen und beider: feits ratifizirten Uebereinkunft; ferner vermoge eines zwifchen Gr. Majeftat bem Konige von Baiern und Uns am 26. Mai laufenden Jahrs gefchloffenen und hierauf beiderfeits ratifigirs ten Staatsvertrags ift zwischen bem Konigreiche Baiern und Unferm Großbergogthum folgende Grenglinie festgefest worden, baß, von ber Gadfifden Grenze an, bie Robach bis ju ihrer Bereinigung mit bem Itfluffe, und bann biefer bis gu feinem Mueffuffe in ben Dain, bergeftalt bie Grange beiber Staaten bilde, bag fein Staat auf bem jenseitigen Ufer Unterthanen und Befigungen habe, ven ba aus aber folgende Marfungen ale Grengen bestimmt find; namlich Großbergeglich Burgburgifche: Godeleborf, Uppendorf, Lauterhof, Leppelborf, Stettfeld, Roftadt, Lembady, Tregendorf, Trofenfurt, Rirdaid, Dankenfeld, Schindelfee, Spielhof, Proletorf,

und beiberfeits ratifigirten Staatsvertrag ift bie neue Grenge linie zwischen bem Konigreiche Baiern und bem Grofberzoge thume Burgburg folgendermaßen bestimmt worden, daß, von der Cachfifden Grenze an, bie Robach bis zu ihrer Bereinigung mit bem 38 fluffe, und bann biefer bis ju feinem Musfluffe in ben Main, bergeftalt bie Grenze beiber Staaten bilbe, baß fein Staat auf bem jenseitigen Ufer Unterthanen und Befige jungen habe, von da aus aber folgende Marfungen als Gren= gen bestimmt find; namlich Grefibergoglich=Burgburgifche: Gobeleborf, Appendorf, Lauterhof, Leppeldorf, Stettfeld, Dioftadt, Lembach, Tregendorf, Trofenfurt, Rirchaich, Dantenfeld, Schindelfee, Spielhof, Prolederf, Falebronn, Thein: heim, Oberfteinbach, Unterfteinbach, Buftviel, Balbichminber Bof, Geusfeld, Rammerforft, Breitbach, Ochonaich, Ilmbach, Riedern, Friedrichsberg, Rehmeiler, Berpert, Stierhochftatt, Mannhof, Buftenfelben, Caftell, Biefen= bronn, Schloß Schwamberg, Rodelfee, Frobftodheim, Bo= beim, Mainbernheim, Michelfeld, Marktfteft, Dbernbreit, Marktbreit; Roniglich : Baierische: Ganbhof, Staffelbach, Erunftadt, Studbrunn, Priefendorf, Reuhaus, Trabelsborf, Grub, Froschhof, Balberstorf, Reblingsborf, Roppenwint, Rleisheim, Reuderf, Slofter : Ebrach, Groß : Größingen, Rlein . Größingen, Rochus . Rapelle, Bof, Grafenneufes, Langenberg, Durnbuch, Prubl, Rrettenbach, Schonaich bei Obericheinfeld, Seibertohof, Deubirklingen, Peven, Englar. hofe, Balbhof, Geehof, Schlof Spedfelt, Markteinersheim, Iphofen, Dornheim, Willangheim, Liefenftodheim, Iffingbeim, Bafferndorf, Bintelhof, Martinsheim, Enbeim, Onedftadt, von ba an bie alte Burgburgifde Grenze. Folge beffen find auch alle Territorial = Domanial : Leben = und Patronaterechte, welche bied : ober jenfeite einer ber beiben Staaten bisher befeffen hat, wechfelfeitig abgetreten worden.

Bir machen Diefes Kraft bes gegenwartigen Patents bffentlich bekannt, und entbinden alle graftichen und adelichen

Guthsbesitzer, Vafallen, Geiftlichen, Eintbeamten und Unterthanen jeden Ranges und jeder Burde, welche fich jenfeits der oben bezeichneten Grenzlinie befinden, von den Uns als landesfürsten geleisteten Pflichten, und überweisen diesetben an Se. Königliche Majestät von Baiern, als ihren neuen Souverain und Landesherrn.

Wir finden in bem Bewußtfenn, wahrend Unserer Res
gierung für ihre Wohlfahrt alles gethan zu haben, was bei
ben eingetretenen Zeitverhaltniffen möglich war, ben Troff
über die Unserem landesvaterlichen Herzen übrigens sehr nahe
gehende Abtretung berselben, so wie auf ber andern Seite in
ihrer Uns bisher bewährten treuen Anhängtichkeit die sichere
hoffnung gegründet, daß sie eben dieselbe ihrem neuen Regenten beweisen werden, welcher ihnen daher mit gleicher landesväterlicher Liebe und Vorforge zugethan senn wird.

Gegeben in Unserer Saupt - und Refidengstadt Burgburg ben 11. September im eintaufend achthundert und zehnten Sahre.

Serdinand. (L.S.)

Bei Erledigung der Stelle eines birigivenden

J. M. von Dennebrith.

Entlaffungspatent.

Gr. & von hartmann.

21m namlichen Sage murben auch bie Königlich-Baierischen Bestergreifungs : und Entlaffungspatente betannt gemacht. Sie lauten nach bem Abbrucke im Soften Stude bes Regierungsblattes wie folgt:

Rhein- Bund XVII. 1.

The Titled and a section of

Besitzergreifungspatent jur Vollziehung des mit dem Großherzogthume Würzburg abgeschlossenen Greuzvertrags.

Wir Maximilian Joseph

von Gottes Gnaden, Ronig von Baiern.

Entbieten allen und jeden, die diefes lefen oder lefen horen, Unfere Gnade und Unfern Eruf und fugen benfelben zu wiffen:

Wir sind vermöge eines am 26. Mai zu Paris geschloffenen Vertrags mit Gr. Kaiserl. Königl. Hoheit dem Erzherzoge,
Großherzoge zu Bürzburg über nachfolgende Grenze des beiberseitigen Gebiets übereingekommen. Ben der Sächsischen Grenze herab sollen die Rodach und It, letzere bis zu ihrem Ausflusse in den Main von dort an aber nachbenannte Orte für Bürzburg die Grenzorte senn, als: Lauterhof, Lepelsdorf, Stettfeldt, Rostadt, Lembach, Trezendorf, Trosenfurt, Kirchaich, Dankenfeld, Schindelsee, Spielhof, Proisdorf, Felsbrunn, Theinheim, Ober- und Untersteinbach, Geusfeld, Baldschwind, Kammerforst, Breitbach, Schönaich, Ilmbach Müdern, Friedrichsberg, Rehweiler, Herpert, Stierhöchstädt, Mannhof, Büstenfelden, Castell, Wiesenbrunn, Schloß Schwamberg, Rödelsee, Fröhstockheim, Hoheim, Mainbernheim, Michelfeld, Marktsteft, Oberbreit, Marktbreit.

Da nun biefer Vertrag zum Vollzuge gekommen, und bie Extradition ber nach biefer Linie an Uns übergehenden Unterthanen und Besithungen an Unsern bevollmächtigten Kommissair zu Frankfurt geschehen ift, so haben Wir Vefehl gegeben, ben Besith förmlich zu ergreifen und wollen bemnach, daß alle nunmehr Unserm Königreiche einverleibte, vorhin Großherzoglich-Würzburgische Unterthanen, Uns als ihren rechtmäßigen Souverain anerkennen und Unsern Anordnungen den schuldigen Gehorsam leisten sollen, wogegen Wir mit gleicher Landes.

väterlichen Sorgfalt ihr Bohl zu beforbern Und angelegen fenn laffen werben.

Gegeben in Unserer Saupt. und Residenzstadt Munchen ben 11. September in Gintaufend Uchthundert und Zehn Unsers Reiches im fünften Jahre.

## Mar Joseph.

Graf von Montgelas.

Muf Roniglichen aller bochften Befehl ber Generalfefretair Baum uller.

Der Gingang des Entlaffungspatenes ift der nämliche wie ber vorftebende des Besithergreifungspatents; der Schluß aber lautet wie folgt:

"Da nun dieser Bertrag jum Bollzuge gekommen und bie Ertradition der durch diese Linien von Uns zedirten Gebietetheile, durch Unsern bevollmächtigten Kommisair zu Frankfurt geschehen ift, so entlassen Wir alle Unsere bisherigen auf diese Beise von Unserm Königreiche getrennten Unterthanen ihrer Uns geleisteten Pflicht und weisen sie an, ihrem neuen Souverain dieselbe Pflicht zu leisten, getreu und unterthänig zu senn."

Nach biefer Grenglinie ergibt fich nun nach den beften vorhandenen Nachrichten in Unfehung der beiden Staaten nachfolgende Beranderung.

- 1. Erwerbungen des Großherzogthums Burg-
- A) Die vormalige Reichsstadt Schweinfurt mit ihrem ehemaligen Gebiete, namlich die Stadt Schweinfurt, die Dree und Höfe: Madenhausen, Zell, Oberndorf, Beibolshausen, der teutsche Hof, und der Thomashof.
- B) Die vormaligen Reichsborfer : Godisheim und Gennfelb.
- C) Bon dem ehemaligen Fürstenthum Bamberg ober bem Maintreife Die Orte und Sofe: Recheldorf, Bemmerdorf.

- C) Das Umt Gungendorf, bestehend aus Gungenborf und einem Untheil an Gobendorf.
  - D) Die Würzburgischen Untheile an ben Orten Gichen, Schotterftein, Mirkendorf, Poppendorf, Silfersdorf, Vieret, Bischberg, Tutschengereuth, Hellmigheim, Gräfenneuses und ber Ort Steinfelb.
  - E) Die Soheit über die Graff. Ortenbergischen Besitzungen links ber Robach: namlich über Tambach, Dittersborf, Schurkenborf, Hergramsborf, Wigmannsberg, Hattersborf, Bollbach, Stetenhof, Schafhof, Unmuble, Krebsmuble.

F) Die hoheit über die vormals reichsritterschaftlichen Untheile an Neundorf, Bollbach, Gepersberg, heis nersdorf, Sorghof, Butenhof, Welzberg, Ilmenau.

Nach den vorhandenen statistischen Nachrichten möchte die Zahl der vom Großherzogthum Würzburg erworbenen Unsterthanen sich auf etwa 38000 Seelen belaufen, und die abgekretenen ungefähr 4500 betragen. Würzburg erhält durch diesen Grenzvertrag die herrlichen fetten Gegenden am Main, Mainbernheim, Marktsteft, Marktbreit, Niddelsee u. f. w.; sein Handel auf dem Main wird sehr erweitert, und Baiern verliert dadurch die einzigen reichen Weingegenden im Königsteiche; da die freilich weit bedeutendern im Tirol entweder verloren oder doch sehr ruinirt sind.

" Now the size of Survey I at a

error to armidate massengal or on the little of commis-

the control of the state of the control of

County de M. Copinia and Commission

Assessment of the first manager in

Salzburg und Berchtesgaden werden ber Baierifchen Monarchie einverleibt.

Beibe hier genannte Lande haben feit kurzem mehrmalen ihre Regenten gewechselt. Salzburg, ein Erzstift, wurde bei ber allgemeinen Sakularisation ber teutschen Bisthumer ebenfalls säkularistr, mit Berchtesgaden und Theilen von Passau und Sichstädt in ein Kurfürstenthum verwandelt, und bem vormaligen Großherzoge von Loskana nun Großherzoge von Warzburg 1803 als Entschädigung überlassen.

Richt lange blieb berselbe im Best. Im neuen Kriege, ber schon 1805 zwischen Desterreich und Frankreich entstand, bemächtigten sich bie französischen Armeen bieses Landes. Gleiches Schicksal hatte die vormalige gefürstete Probstei Berchtesgaden. Beide Lande blieben unter französischer Administration bis zum Presburger Frieden, dessen zehnter Artikel Nachstehendes stipulivte: "Salzburg und Berchtesgaden, die Gr. Königl. Hoheit "dem Kurfürsten Erzherzoge Ferd in and gehörten, sollen "mit Desterreich vereinigt, und an Se. Majestät den Kaiser "von Teutschland und Desterreich ganz eigen und mit voller "Souverainität, aber nur unter dem Litel eines Herzogthums, besessen."

Gegen diese Abtrebung erhielt bekanntlich nach bem elften Urtikel des Pregburger Friedens der Kurfürft von Salzburg das Fürstenthum Burgburg, welches nun zu einem Kurfürftenthum erhoben wurde.

Der Raifer von Ochterreich ließ alebalb von Salzburg und Berchtesgaben Befig nehmen, und das Land wurde auf Deftetreichifden Fuß gefest!

Aber auch dieses war nur von kurzer Dauer; benn, als 1809 ein neuer Krieg zwischen Destebreich und Frankreich ausbrach, kamen beide Lande sehr bald wieder in die Gewalt der französsischen Armeen, und unter die Oberherrschaft von Frankreich. Im Wiener Frieden Urt. 5. wurden nun förmlich beide Lande an den Kaiser von Frankreich überlassen, um kunftig einen Theil des rheinischen Bundes auszumachen, und um darüber zu Gunsten der Fürsten dieses Bundes zu disponiren.

Diese Stipulation ist nun am 12. und 50. September in Erfüllung gegangen; benn am 12. September wurden beide Lande von einem französischen Bevollmächtigten an den Königl. Bairischen Bevollmächtigten förmlich übergeben, und am 30. September erfolgte die wirkliche Besignahme für die Krone Baiern, ju Salzburg.

Un diesem Tage begab sich der Kaiserlich Königlich Französische Intendant feierlich mit allen Behörden von seiner Wohnung in das Residenzschloß, wo im dertigen Saale ein Thron
errichtet war, unter dessen Himmel sich das Portrait des Königs von Baiern befand. Der Herr Intendant stellte sich zur rechten Seite des Throns. Der Königl. Baierische Hoskommissait, Gerr Graf von Prensing, trat zu gleicher Zeit mit seinem Gesolge von der andern Seite des Saales ein; und nahm zur linken Seite des Throns seinen Plas.

Nun eröffnete der Kaisert. Königt, französische Herr Intendant den anwesenden Landesbehörden den Inhalt des am 12. September zu Franksurt zwischen den beiderseitigen Bevollmächtigten abgeschloffenen Uebergabsvertrags, und erklärte ihnen, daß sie in Folgezbesselben des Sr. Majestät dem Kaiser und König, Napoleon, geschwornen Diensteides gentlassen septem.

Hierauf nahm ber Königliche Gever Saftemmiffait; auf folgende Weise das Worte; 3. Meine Gerren ledurch ben Wiener zu Frieden an, Gr. Majeftat, den Kaiser pon Frankreich und "König von Italien abgetreten und von Ihm durch einen

"feierlichen Traktat an Se. Majestät ben König von Baiern "überkaffen, werben die Lande Salzburg und Berchtesgaden "tünftig der Krone Baiern angehören. Se. Majestät ber "König, mein allerdurchlauchtigster Herr, haben mir ben "allerhöchsten Auftrag ertheilt, in Seinem Namen Bests von "biesen Landen zu ergreifen. Ich beginne den Bollzug dieses "Auftrags, indem ich Ihnen, meine Herren, die mir ertheilte "Bollmacht und das von Er. Majestät dem König allerhöchst "rigenhändig ausgesertigte Patent der Bestgnahme seierlich "tund machen lasse."

Der Sekretair der Koniglichen Soffenmiffien verlas nun die Vollmacht und bas Patent, welches lettere wir in ber Unlage abbrucken laffen.

Der Königl. Berr Soffommiffair fubr fobann mit folgen. ber Rebe fort: "Rad bem Verlaufe eines Jahrtaufends wird Calgburg feinem Mutterlande wieder einverleibt, mit welchem es bis auf bie letten Jahre politifche Berhaltniffe, wenn gleich nur loder, fofter aber, und auch bann noch, als jene gerriffen, Gleichheit bes Urfprunges und ber Sitten ber Bewohner, Natur und Lage bes Landes, und wechfelfeitiges Bedurfniß in Berbindung erhalten hatten. Mit berglicher Freude nimmt ein Bolt von drei Millionen die biebern Bewohner von Galgburg als feine Mitburger auf, und bald wird fie Gine Verfaffung, Gin Dame, Gin Gefet ender noch, und unauflöstich verfnupfen. Indem burd bas Einfturgen ber politifden Ocheibewand, welche fie bisher von ihren Rachbarn trennte, fich ein neuer Beg fur ben Ubfat bes vorzuglichften Canbesprobuttes offnet: horeit gugleich die Berhaltniffe auf, welche bisber die Buführ mangelnder Dahrungsmittel aus bem getreibereiden Baiern erfdwerten und beengten. Die Rriege, Die in tem fich neigenden Jahrzebende bas Land überftromten, haben ihm tiefe Wunden geschlagen. Geine Majeftat, ber Konig, gleich vaterlich gefinnt gegen Geine neuen, wie gegen Geine altern Unterthanen, werben fein Mittel unversucht

mit eben jenem foulbigften Gehorsam, Treue und Unterwürfigfeit von dem heutigen Tage an unerschütterlich jugethan fenn werde."

"Ich bin stolz barauf, als bas Organ bes gesammten landes biese allerunterthänigste Versicherung Gri Königs. Majestät hier öffentlich ablegen zu bürfen, und zugleich im Namen ber Stände und ber gesammten Unterthanschaft des herzogthums Salzburg und bes Kürstenthums Verchtesgaden Eurer Erzellenz als bevollmächtigten herrn heftemmissie hiermit die feierlichste Erklärung abzugeben, daß wir alle bereit sind, Gr. Majestät unserm allergnädigsten Seuverain burch einen seierlichen Eid die allerunterthänigste unverbrüchige Treue, Gehersam und Unterthanspssicht öffentlich abzülegen."

"Moge Gottes heiligste Vorsehung unsern neuen geliebteften Landesfürsten nach den Verdiensten seiner feltenen Firftentugenden segnen und beglücken, und gesammt seinen treueften Unterthanen unter einem eben so gütigst als gerechtesten
Landesvater dauerhafte Ruhe und Frieden schenken, um sich
unter seinem milden Scepter und seiner weisesten Leitung und
Regierung von den so vielen Drangsalen der letten 10 Jahre
wiederum in Balbe erholen zu konnen."

"Geruhen Euer Erzellen, biefe unfere öffentliche, ehrerbietigfte Busicherung und Bunfche Er. Königl. Majestät unferm allerdurchlauchtigsten König und Landesvater allerunterthanigst ju Fußen zu legen, und und sammt und sonders Muerhöchst Ihrer landesfürstlichen Guld und Gnade allersubmisselt zu empfehlen."

Von keinem Lande sind lange Zeit die statistischen Angaben so schwankend gewesen, als von Salzburg. Man gab den Flächeninhalt auf 240 Quadratmeilen und die Volksmenge auf 250 ja 280,000 Seclen an. Noch unverhältnismäßig höher schätzte man die Einkunfte. Man nahm 2, 3, ja 4 Millionen Gulden an. Diese Schätzungen hatten für das

Rand besonders in 1800 sehr unglückliche Folgen, indem nach diesen Angaben das land mit großen Kontributionen belegt wurde. Dies bewog denn auch vorzüglich den Kanzler Bleuf ein offizielles licht über diese Angaben zu verbreiten. Man weiß nunmehr aus den Verechnungen der einzelnen Theile des landes, daß ganz Salzburg höchstens 170 Quadratmeilen und wahrscheinlich noch etwas weniger enthält, und hierin gewiß mehrentheils aus wenig fruchtbaren zur färglichen Sommerweide des Viehes geeigneten Berge, theils kablen Granit und Kalkgebirge, theils mit ewigen Eis bedeckte Gletzsche Augustameilen betragen, daß die Jöhrlichen Kammerseinkünfte nicht höher als auf 530,000 Gulden, und die Einfünfte der Landschaft oder die Steuern 334,000 Gulden bestragen.

Das Land ift sehr gebirgigt und enthalt ein einziges großes Thal, das Salzthal, in welches sehr viele Mebenthaler auslaufen, die von den hohen Alven herabfallen. Der Boden in diesen Thalern ift fruchtbar, gut bewassert, und leicht zu bearbeiten. Sier und an den untern Theilen der Berge wird Getraide mit vieler Sorgfalt, aber boch bei weitem nicht soviel, als zum Bedarf des landes erfordert wird, gebaut. Wein wird nirgendwo, aber Baum und Gartenfrüchte werden hinlanglich gezogen. Die Waldungen sind überaus wichtig, noch wichtiger Graswuchs und Weibe; daher ift auch die Rindviehzucht, auf Schweizerart betrieben, sehr ausehnlich und macht die Hauptbeschäftigung und Hauptnahrung der Einwohner.

Die Berarbeitung ber Produkte des Bergbaues macht den borzüglichsten Sabrikzweig des Landes aus. Man gewinnt Gold aus 4 Goldbergwerken, Gilber, Rupfer, Blei und viel Eisen, Robolt, Arsenik und Bergkristalle, sehr schone Marmorarten, Salpeter, Braunstein, Usbest, Speckstein, auch in einigen Gegenden Torf. Man hat Eisen. Stahl. und

Meffinghammer, aber fie reichen nicht bin; die gewonnenen Produfte ju verarbeiten, weshalb noch viele rob ausgeführt Rerner findet man noch Drathhutten, eine Genfenfabrit, eine Gifthutte, brei Pulvermuhlen und mehreve andere Unftglten. Der Berg = und Buttenbau foll indeffen, mit Musichluß ber Galinen, bis bieber jahrlich mehr nicht als 60,000 Gulben ertragen haben. Ralf. Bips . und Biegelbrennereien find burch bas gange Land verbreitet, aber man findet nur zwei Papiermublen und eine Glasbutte. Unter ben mineralifden Produkten ift bas Steinfalg bas wichtigfte, und Die Galinen machen eine vorzugliche Quelle bes Banbesherrlichen Ginkommend. Gie wurden noch weit wichtiger gewesen fenn, wenn nicht vertragemäßig bis hieher an Baiern eine große Quantitat Galg in febr geringen Preifen batte abaeneben werben muffen. Im Durchichnitte ertrugen beffen obnigegebtet bie Galinen jabrlich gegen 200,000 Gulben. -.

Die Bereinigung Salzburgs mit Baiern ift baber in biefer fo wie in vielen andern Rudfichten fur bas Land ungemein wöhlthätig.

Bellene Baaren, Leinwand und Leber werden fast blod jum inlandischen Bedarf und auf dem Lande verfertigt. Baum-wollenmanufakturen findet man zu Hallein, wie benn über-haupt bis hieher die Baumwollenfpinnereien im ganzen Lande verbreitet waren.

Die Ausfuhr beruht blos auf Galg, Gifen und allerhand Produkten ber Biehgucht, wie auch baumwollenen Baaren.

Salzburgs Raufleute felbst treiben einen nicht unansehnlichen Zwischen Gebeitions und Durchgangshandel, der aber in neueren Zeiten sehr gelitten hat, jest aber wieder wichtiger werden könnte. Bu Salzburg ift eine Universität, im Lande sind einige gelehrte Schulen und über 150 Stadt- und Landschulen, die unter dem letten Fürst Erzbischof gleichformig nach Rochowschen Grundfagen organisitt wurden.

Die Verfaffung bes Landes mar bisher ftanbifd.

Das Fürstenthum Berchtolsgaden oder Berchtesgaden, welches fast ganz vom Salzburgischen umgeben ist, hat einen Flächenraum von höchstens 16 Quadratmeilen, und etwa 18,000 Einwohner. Das ganze Land besteht aus einem langen mit steilen Bergen umschlossenen Hauptthale. Bon dem wenigen Feldbau und der Niehzucht können sich die Einwohner nicht nähren, aber die köstlichen Holz- und Beinarbeiten verschaffen vielen Familien zwar kein reichliches aber doch bequemes Auskemmen. Das Hauptprodukt des Landes ist Salz, welches in den Bergen gefunden und theils als Steinsalz theits gesotten vertragsmäßig an Salzburg und Baiern um geringe Preise überlassen wurde.

Die Einkunfte überhaupt wurden ju 150,000 ffl. jahrlich gefcongt.

Salzburg und Berchtesgaben gehören nun nach ber neuen Territorialeintheilung zum Galzach Kreise, und bas Galzburgifche Sillerthal ift zum Innfreise geschlagen worden.

## Beilage.

Bir Maximilian Joseph, von Gottes Gnaden Rönig von Baiern.

Entbieten allen und jeden, die biefes lefen ober lefen boren, Unfere Gnade und Unfern Gruß, und fügen denfelben wiffen :

Da vermöge eines mit des Kaifers von Frankreich und Königs von Italien Majestät und Uns abgeschlossenen Bertrags, die Lande Salzburg und Berchtesgaben an Unser Königliches Haus überwiesen worden, und denfelben auf ewige Zeiten angehören sollen, so haben Bir in Folge dieses Bertrags und des zu Frankfurt unterm 12. Sept. I. I. zusgefertigten Uebergabsprotokolls beschlossen, nunmehr von

gehachten Lauden gallen deren Orten, Bugehorungen und Buftandigkeiten zc. zc. Befit nehmen zu laffen und Unfere Regierung anzutreten.

Bir thun dieses Kraft des gegenwärtigen Patents und verlangen daber von der Geistlichkeit, der Ritterschaft, den Lehnleuten, Einsassen, Civil- und Militairbedienten, Magisstraten und sämmtlichen Unterthanen und Einwohnern, wessen Standes oder Würde sie seyn mögen, so gnädig als ernstlich, daß sie sich Unserer Regierung unterwerfen und Uns von nun an als ihren rechtmäßigen König und Landesherrn ansehen und erkennen, auch Uns vollkommenen Gehorsam und alle Unterthämigkeit und Treue erweisen, und demnächst, sobald Wir est fordern werden, die gewöhnliche Erbhuldigung leisten; Wir ertheilen ihnen dagegen die Versicherung, daß Wir ihnen mit Königlicher Huld und Gnade und landesväterlichem Wohlswollen jederzeit zugethan seyn, und ihrer Wohlsahrt und Glücksfeligkeit Unserer ganze landesväterliche Vorsorge unermüdet widmen werden.

Wir haben die oberste Leitung der Bestinahme oben gebachter Lande und der öffentlichen Staatsperwaltung derselben Unserem Kämmerer, Shrenritter des Johanniterordens und Generalkommissein in Passau, Karl, Grafen von Prensing als Unserm Hoftommissein übertragen, und erwarten von sämmtlichen Unterthanen, daß sie allen von demselben in Unsern Landen zu tressenden Unordnungen und Einrichtungen Folge leisten werden. Wir seinen dabei selt, daß vor der Hand sämmtliche dort angestellte Beamte die ihnen zusommenden Umtseverrichtungen ordnungemäßig nach dem bisherigen Geschäftsgange dergestalt provisorisch fortseben, daß sie Unserer Gnade und Unsers fernern Vertrauens wurdig bleiben.

Bu Urkunde deffen haben Wir gegenwartiges Patent allerhochft eigenhändig vollzogen und mit Unferm Königlichen Infiegel bedrucken laffen. Go geschehen und gegeben in Unserer Haupt- und Residenzstadt Munchen den 19. Sag des Gept. im Jahr nach Chrifti Geburt eintaufend achthundert und gehn, Unfere Reiche im funften.

mar. Sofeph.

Graf von Montgelae.

20uf Ronigliden allerhochften Befehl ...

ber Generalfefretair Baumuller.

7.

Das Innviertel und ein Theil bes hausruckviertels werben mit ber Baierifchen Monarchie vereinigt.

Im Wiener Frieden trat unter andern der Raifer von Oestreich an ben Kaifer von Frankreich im 3ten Urtifel ab, "benjenigen Theil von Destreich ob ber Ens, ber jenfeits einer Linie liegt, bie von ber Donau nachft bem Dorfe Straf ausgeht, und in fich begreift: Beigenfirch, Bibersborf, Michetbach, Greiff, Muderhofen, Belft, Gebing, von ba bie Strafe bis Coman-Rabt nebft ber Stadt Schwanftabt an ber Utter, bann bem laufe biefes Rluffes und bes Gees gleichen Namens aufwarts folgt und bis ju bem Puntte binlauft , wo biefer Gee bie Salzburgifche Grenze berührt. Daburch wurde alfo bas gange Innviertel und ein Theil bes Sausruckviertels von ber öftreichifden Monarchie abgeriffen, und babei, wie bei Galge burg und Berchtesgaben fipulirt, baf fie einen Theil bes Rheinischen Bundes ausmachen, und von Gr. Majeftat bein Raifer: von Franfreich barüber ju Gunften ber Surften bes Rheinifden Bundes bifvonirt werden follen. Beibe Pande Mhein. Bund XVII. 1,

blieben nun unter Frangofischer Mominiftration. In ber Mitte bes Dezembere 1809 trat eine Frangbilich : Deftreichifche Rome miffion jufammen um bie Grengen ju berichtigen. Gie fing ihre Arbeiten an ber Donau an und enbigte folche nach Bereifung ber Grengen Galgburgs gegen Steiermart, Rarnthen und Juprien im Marg 1810 gu Galgburg. Die burch aufge: ftellte Pfable gezogene Linie beginnt am Quegang bes Konigl. Baierifchen Unterdonaufreifes (nach ber erften Territorialeintheilung) gegen bas Deftreichifche Dublviertel. ift ber Thalweg ber Donau bie Grenge; fie fallt an ber nordlichen Benbung biefes Rluffes, zwifden ben fleinen Ortschaften Straf und Schlogen gerabe nach Guben auf einen Bach, folgt bemfelben bis gur Bereinigung mit ber Ufchach, bann biefer wieder westlich bis vor Beigenfirchen und läuft von ba, nach einem fleinen Rayon über Ropling, Diederborf, Rumpf= hof, Graeb, Michelsbach burch Pollfam nach Griekfirchen. Von hier gieht fich bie Theilungslinie in fubweftlicher Richtung uber Gallsbach, Obergallsbach, Meggenhofen, Beft, Safpelts. hofen, Jeding, Thalham und Philippeberg, ber Strafe und einem Muhlbache nach um Schwanenftadt in Die Mger, welche fortan bis an ben Utterfee bie Grenze bilbet. Diefe theilet ben Gee nach feiner Lange und folieft fich auf feiner Gub. feite am linten Ufer bee Utterweifenbache an bas Galgburgifche Gebiege ber Unterburgau an. Die Altfalzburgifden Grengen bienen von hier an gur fernern Theilungslinie fewohl: gegen Deftreich, Steiermart und Rarnthen, als gegen bas Innund Sausruckviertel. Muf ber Dordfeite von Beft nach Dft, fcheiben Die Galgach, ber Init und Die Donau von Baiern.

Diese neue Linie weicht wesentlich von jener im Friedenstraktate ab. Man hatte sich nämlich beim Friedensschlusse selbst ber unrichtig gezeichneten. Schmidischen Karte von Oberöstreich bedient, fand aber in der Folges daß diese Cheitungslinie weder militairisch noch natürlich richtig sep, weshalb man sich über obige neue verglich.

F. All (M. Gr. St. ob. 2)

Mach biefer neuen Linie fallen von ber Donau an als Grenzorte jum Rheinischen Bunde: Straß, Weidenholz, Köpling, Niderdorf, Michelsbach, Rebelsbach, Griesfirchen, Orthenberg, Gallsbach mit dem Pfarrhofe, Obergallsbach, Meggenhofen, Heft, Gaspaltshofen, Thalham, Wiesmuhte, Schwanenstadt.

Das Innviertel fowohl als bas Sausructviertel waren in ben alteften Zeiten Theile bes Baierlandes, bis 1156 bie fogenannte Oberanfische Mart ju ber unteranfischen verlieben und aus beiden bas Bergogthum Deftreich gebildet murbe. Mehrere theils im Innviertel felbft, theils an ben Grengen berfelben liegende Berrichaften fielen nach und nach theils an Deftreich, theils an Baiern. 3m Jahr 1505 murbe bie Berrichaft Bilbered mit Monbfee von Baiern an Deftreich abgetreten und im Jahre 1528 die Graffchaft Reuburg am Inn mit Deftreich vereinigt. Der Tefchner Friede von 1779 rif endlich auch bas am rechten Ufer bes Inn, liegende Innviertel von Baiern fur Deftreich ab. Durch den Reichebeputations. folug von 1803 murde der auf dem linten Ufer bes Inn liegende Theil ber Graffchaft Meuburg mit Baiern vereinigt. Das im Biener Frieden an ben Raifer von Frankreich abgetretene Innpiertel und ber oben befdriebene Theil bes Sausruchviertels murbe endlich in biefem Jahre vom Raifer Rapoleon an ben Konig von Baiern überlaffen , und von biefem nun wirklich in Befit genommen, wie bas in ber Unlage abgebrudte Befitnahmepatent umftandlicher befagte Bein ber Meberlaffung bes Inn : und Sausructviertels wurde übrigens im Biener Frieden noch bestimmt, baf ber Raifer von Deftreich bas Eigenthum ber jum Galgfammerguthe bestimmte und in der Berifchaft Mondfee gefegenen Balbun= gen behalten follen, jedoch ohne alle Souverainitatsrechte über bas Gebiet, als welche nun ber Krone Baiern gehören. Die abgetretenen Bande bilben einen fchonen und frucht-

baren Strich Landes im füboftlichen Binkel am Mond. und

Atterfee, von hoben Gebirgen beherricht, gwifden Frankenburg, Mattighofen und Ried von großen Walbern bebect und überall von anmuthigen Sugeln burchzogen.

Der Flächenraum wird am richtigften überhaupt auf 823 Quadratmeilen angegeben, namlich :

Für das Innviertel auf —  $41\frac{\tau}{2}$  und für den abgetretenen Theil des Hausruckviertels, beffen Flächeninhalt überhaupt  $85\frac{\tau}{2}$  nach de Luca beträgt, auf 41 Quadratmeilen.

Die Bevölkerung wird nach ben neuesten Ungaben fur bas Innviertel auf 120,000, für ben abgetretenen Theil bes Hausruckviertels aber auf 73,000 Seelen angenommen. In ben geographischen Ephemeriden werden zwar für ben Theil bes Hausruckviertels überhaupt 90,000 Seelen gesetzt, und biese Bolkstahl scheint nach dem Flächeninhalte überhaupt und nach allgemeinen Angaben Destreichischer Statistifter für das ganze Land ob der Ens berechnet zu sepn. Aber gerade auf der Nordwest. und Südwestseite des Hausrucks machen Baller, Seen und einige enze rauhe Thäler die Bevölkerung weit geringer, so daß man hier nicht die in Oberöstreich gewöhnliche Menschenzahl annehmen kann.

Im Innviertel sind 2 Städte, 8 Marktsleden und 2308. Ortschaften überhaupt mit 21,200 Häusern. Im Untheile vom Hausruckviertel sindet man 3 Städte; 16 Marktsleden, ungefähr 1050 Ortschaften und 13000 Häuser. Der Vieh: stand ist ziemlich beträchtlich, und besonders ist die Pferdezucht sehr veredelt. Aber durch den letzen Krieg hat der ganze. Biehstand ganz außerordentlich gelitten, so daß dermalen unmöglich ist, denselben in Zahlen anzugeben. 1803 zählte man im Innviertel 12600 Pferde, 12162 Zugochsen, 253 Mastechsen, 48000 Kühe, 40,000 Schafe, 30,000 Schweine; im abgetretenen Theile bes Hausruckviertels aber Hood Pferde, 6500 Zugochsen, 28,000 Kühe; 126,000 Schafe, 128,000 Schweine. Um Utter und Mendsee wird weinige Alpenwirtsschaft getrieben, an Butter, Käse und Schmalz aber

nur ber eigne Bebarf erzeugt. Bu Monbfee wird die Milchwirthichaft nach Schweiger Urt auf einer Meierei betrieben.

Dan baut Baigen, Rorn, Gerfte und Bafer, fobann Rlachs und Sanf in Ueberfluß. Huffer ben Gewerben fur bie gewöhnlichen Lebensbedurfniffe, worunter die Bierbrauer bes Innviertels ihren altbaierifden Ruf erhalten haben, gablt ber gange Canbesbegirt noch viele andere, ber Induftrie und bem Runftfleife gewidmete Wertftatte, welche jum Theil von eingewanderten Schweigern, Schwaben und Franken betrieben Man findet ba eine große Ungahl von lein - und Beugwebern, Die jedoch burch bie Trennung von Deftreich, wenigstens Unfangs leiben werben, Suchweber, Bandmacher, Beinwand . Bis . und Rottondruder, Farber, eine Mouffelinmanufaftur ju Odmanenftadt, eine Rottonmanufaftur ju Bollabruck; und man fertigt viele baumwollene Baaren nach Salleiner Urt. 3m Cante find mehrere Papiermublen und portrefliche Glasbutten, Drathjuge, vorzugliche Genfen- und Sichelichmieden, Budfenmacher, viele Bafner, eine Porzellainfabrit zu Engefhartezell und mehrere Buchdruckereien. als 10,000 Menfchen nahren fich von der Solgarbeit fur bas Galtfammerguth und fur die Musfuhr an bem Inn und ber Donau. Die Artifel bes aktiven Berkehrs und ber Musfuhr find: Bolg, (die Braunauer Rlofe allein beforbert jabrlich 20,000 Rlaftern Stromabwarts) Steintohlen, Blachs, Sanf, leinenes Barn, Leinwand, Bier, Getraide, Bieh, Gifenmagren, Eopfergefdirr, Glasmagren und bergleichen. gegen werben eingeführt außer Gpegerei = und Galanteriemaa= ren nebft feinen Rleibungeftoffen von Bien auch aus und über Teutschland, noch Beine und Toback aus Unteröffreich und Ungarn, Galg vom Galgfammerguthe, Sucher aus Bobmen und Dahren, robes Gifen und Gifengeschmeibe aus Steier= mark und bem Traunviertel, Biebhaute, Bilbleder, Marmer und Gips aus Salzburg.

Die Ginmohner bekennen fich jur fatholifden Religion. Mur die reformirte Schweitergemeinbe ju Schwanenftabt, und einige Lutheraner im Sausruchviertel machen eine Musnahme. Das Innviertel und ber abgetretene Theil bes Saus. ruckviertels gehörte bis jest jur Dibgefe bes 1784 errichteten Bisthums Ling. Borber hatte fich der Gprengel bes Bifchofs von Paffau barüber erftrectt. Das Innviertel ift in 7 Detanate getheilt; und zwar 1) Scharbing mit 12 Pfarreien und 22 Prieftern. 2) Underf mit 14 Pfarreien und 24 Prieftern. 3) Thalsfirden mit 17 Pfarreien und 33 Prieftern. 4) 2114beim mit 16 Pfarreien und 24 Prieftern. 5) Ufpach mit 9 Pfarreien und 16 Prieftern. 6) Ranshofen mit 9 Pfarreien und 20 Prieftern. 7) Pifchelsborf mit 24 Pfarreien und 39 Prieftern. Dann finbet man bafelbit noch 2 Stifter Rorherren bes beil. Muguftin und ein Kapuginerklofter. Untheile vom Sausruckviertel find 1) vom Defanate Ugbach 16 Pfarreien mit 31 Prieftern; 2) vom Defanate Gafvelts. hofen 19 Pfarreien mit 39 Prieftern; 3) vom Defanate Peuerbach 11 Pfarreien mit 23 Prieftern; 4) bas Defanat Frankenmarkt mit 12 Pfarreien und 23 Prieftern; 5) vom Defanate Schärfling 7 Pfarreien mit 9 Prieftern. Stifter und Rlofter find bereits aufgehoben. Der Git bes Rreisamtes vom Innviertel war ju Rieb, jener vom Sausruchviertel 3m Innviertel find 5 ftanbifche Berrichaften , 6 Sofmarten und Gipe, 3 Raiferliche Landgerichte und 2 Pfleg. gerichte; im Sausruchviertel aber 18 Berrichaften und 12 gand. guther und Freifite; Landgerichte find in biefem Theile nicht, fondern nur 6 Pfleggerichte und Bermaltungen.

Nach ber neueften Territorialeintheilung gehören nun beibe Lanbschaften jum Galzachkreise mit Ausnahme jedoch bes gangen Landgerichts Scharding und bem an daffelbe grenzenben Theile bes Saudruckviertels und bem Amte Obernburg, welche jum Unterdonaukreise geschlagen worben find.

## Beilage.

Bir Maximilian Joseph, von Gottes Enaden

Entbieten allen und jeben, die biefes lefen ober lefen borren, Unfere Gnade und Unfern Gruß und fugen benfelben gu wiffen :

Nachdem in Folge eines zwischen Gr. Majestät dem Raifer von Frankreich und König von Italien, und Uns geschloffenen Bertrags das Inn- und Hausructviertel — als jener Theil von Oestreich ob der Ens, so wie er im Wiener Frieden d. d. 14. Oktober 1809 bezeichnet ist, an Unser Königliches Haus überwiesen worden und demselben auf ewige Zeiten angehören solle; so haben Wir nunmehr in Folge dieses Vertrags und des zu Frankfurt unterm 12. Sept. I. J. ausgefertigten Uebergabsprotokolls beschlossen, von diesen Ländern, allen beren Orten, Zugehörungen und Zuständigkeiten Besit nehmen zu lassen und Unsere Regierung darin anzutreten.

Wir thun bieses Kraft bes gegenwärtigen Patents und verlangen baher von der Geistlickeit, ber Ritterschaft, ben Lehnleuten, Einsassen, Civil- und Militairbedienten, Magistraten und von sämmtlichen Unterthanen und Einwehnern, wessen Standes oder Burde sie senn mögen, so gnädig als ernstlich, daß sie sich Unserer Regierung unterwersen und Uns von nun an als ihren rechtmäßigen König und Landesherrn ansehen und erkennen, auch Uns vollkommenen Gehorsam und alle Unterthänigkeit und Treue erweisen, und demnächst sobald Wir es fordern werden, die gewöhnliche Erbhuldigung leisten. Wir ertheilen ihnen dagegen die Versicherung, daß Wir ihnen mit Unserer Königlichen Huld und Gnade und landesväterzlichem Wohlwollen jederzeit zugethan senn, und ihrer Wohlsahrt und Stückseligkeit Unsere ganze landesväterliche Fürzforge unermüdet widmen werden.

Wir haben die oberste Leitung der Bestgnahme oben gebachter lande und die öffentliche Staatsverwaltung derselben Unserem Kämmerer und Generalkommissair zu Burghausen Ferd in and Freiherrn von Schleich, als Unserem Hofkommissair übertragen und erwarten von sämmtlichen Unterthanen, daß sie allem von demselben in Unserm Namen zu treffenden Anordnungen und Einrichtungen Folge leisten werden. Wir sehen dabei fest, daß vor der Hand sämmtliche bort angestellte Beamten die ihnen zukommenden Amtsverrichtungen ordnungsmäßig nach dem bisherigen Geschäftsgange bergestalt provisorisch fortsehen, daß sie Unserer Gnade und Unsers fernern Vertrauens würdig bleiben.

Bu Urkunde deffen haben Wir gegenwärtiges Patent allerhochft eigenhandig vollzogen, und mit Unferm Koniglichen Infienel bedrucken laffen.

So geschehen und gegeben in Unserer Saupt. und Resibengstadt Munchen ben 19. Lag des Monats September im Jahr nach Christi Geburt eintausend achthundert und gehn, Unserer Königlichen Regierung im funften.

## Mar. Joseph.

Graf von Montgelas.

duf Königlichen allerhöchften Befehl ber Generalfefretair Baumüller.

Defret der Fürstlichen Vormundschaft zu ...... an ihre ehemaligen Justizbeamten, dd. 3. ... und W.... ben 13. August 1810; — sammt einigen Anmerkungen. —

Das in jeder Sinficht für das Fürstliche Saus B... B... fehr unangenehme Ereigniß der im Monate Mai und Juni eingetretenen Aufhebung der Patrimonial = Gerichtsbarkeit, führt unter andern auch die Ueberflüssigwerdung \*) der ehemaligen Justizbeamtung herbei, wobei indessen Se. Majestät der König die Uebernahme derselben allergnädigst verheißen haben \*\*).

in see that the transfer and

Die Fürstlich B..... B..... Vormundschaft, fabe

<sup>\*)</sup> Bas will die hohe fürstliche Vormundschaft mit dieser soges nannten "Ueberflüssigwerdung" sagen? Benn sie der Meis nung seyn sollte, daß eine Dienstherrschaft berechtigt sey, einen öffentlichen Funktionair in dem Falle zu entlassen, wenn sein Amt eingegangen, und seine Dienste unnöthig oder "über flüssig" geworden sind, so irrt sie gar sehr, und dieser Jerthum ist um so auffallender, je mehr dieser wichtige Gegenstand durch die neuesten tlassischen Schriften, und durch einzelne kleinere Abhandlungen, bereits von allen Seiten beleuchtet worden ist.

<sup>\*\*)</sup> Ueber diese vorgeblich verheißene Uebernahme der sogenanns ten Patrimonialjustigbeamten, welche durch das Reftript vom 10. Mai 1809, außer Dienstesthätigkeit gefommen find, ift zur Zeit keine offizielle Berfügung zur Kenntniß gekommen; daber an diesem Bersprechen billig gezweifelt werden muß.

in ber angehofften Definitivorganisation \*) ber Berrichaft 28 . . . . feither immer entgegen, und ließ in Diefer Soff. nung bie vorbinige Befoldungen an bie ehemalige Juftigbeamte, bis Ende Juni b. 3. provisorisch vorschießen. Wie nun aber biefer proviforische Buftand \*\*) fich immer mehr in die Lange ju gieben icheint, und es bei benen fatalen Finangverhaltniffen bes fürftlichen Saufes 28 .... mit ben vormundschaftlichen Ubminiftrationspflichten fich nicht verträgt \*\*\*), bie bisher proviforifd gemachte Befoldungevorschuffe in ber vollen Bablung fortlaufen ju laffen, babei aber boch bie moglichfte Ruckficht auf bie ichen fo vieljahrige Dienftesleiftung ber ebemalig - Dieffeitigen Juftigbeamten genommen werden will; fo haben Wir Uns bewogen gefunden, ihre bisher genoffene Befoldungsvorfcuffe an Geld und Fruchten nur um ein Drittel \*\*\*\*) ju fchmalern, bie übrige zwei Drittel bingegen wieder als einen proviforifden Borfdug vom 1. Juli

<sup>\*)</sup> Bloge fromme Buniche! Auch wo diese angehoffte sogenannte Definitivorganisation flatt hatte, ift es bisher dennoch beim Alten geblieben. Die hohe fürftliche Bormundschaft werfe boch nur einen Blid auf einige ihrer nächften Umgebungen!

<sup>\*\*) 3</sup>ft es billig, daß wegen diesem verlängerten provisorischen Buftande, un fculdige Dritte bufen follen?

Bir vermögen schlechterdings nicht einzusehen, wie es ein kategveischer Imperativ der vormundschaftlichen Administrationspflichten seyn solle, die Besoldungen verdienstvoller Justizbeamten zu reduziren und zu schmälern; — und mehr den Finanzmännern, welche ihre Operationen mit Schaless reduzirungen beginnen zu mussen glauben!! "Die fatalen Finanzverhältnisse" dürften durch ehrenvollere und rechtlichere Mittel gar leicht verbessert werden können!

<sup>\*\*\*\*)</sup> Ift immerhin ein ftarfer Abjug, da jumal die Befoldungen der Beamten ju ..... in feinem gar liberalen Maafe auss gemeffen fenn follen.

b. J. an, und bis auf weitere Berordnung \*), von ben betreffenden 28 . . . . fchen Rentamtern ausgahlen ju laffen.

Wir versehen Und babei, daß ber ehemalige Justigbeamte A. A., in foferne Bir ihm besondere Geschäfte aufzutragen für gut finden, sich benenfelben auch gern und getreulich unterziehen werde.

Diefes wird ihm hierburch mit der Berficherung in Gnaden zu erkennen gegeben, bag Bir bei beffern Umftanden \*\*) ihn auf die möglichste Urt zu begunftigen recht gerne bedacht seyn werden.

Decretum 3... am 15. und W... am 15. August 1810.
Fürst von ..... Gräfin ...
zu ... und ..... Vormünder, mpria.
Graf von .....
Vormünder, mpria.
(L. S.)

the appropriate there is not the

<sup>\*\*)</sup> Ein fataler hinterhalt!

operationen nach Möglichkeit ju beschönigen ! Ein abgenuttes Palliativ für eine geschlagene Bunde! —

Aphorismen über Souverginitat überhaupt.

Alle Meniden find von Natur einander gleich und niemand ift bem andern unterworfen.

5 10 Mg . Tal

2.

Der Stand ber Matur ift ber Stand ber Freiheit.

3:

Aber einer Freiheit, welche mit der Ausgelaffenheit nichts gemein hat.

4.

Die Natur hat bie Menschen veranlaßt, ja gezwungen, ber naturlichen Freiheit zu entsagen und burgerliche Gescu-schaften zu bilben.

5.

Das Bolk kann einem von ber Gesellschaft bie Regierung ober die hochste Gewalt (Souverainität) übertragen.

6.

Diefe ift bie Fulle ber Macht.

7.

Sie ift entweder reell ober personell, beständig ober geitig: absolut ober eingeschränkt.

8.

Wenn eine Gesellschaft sich bem Willen eines andern unterwirft, so macht sie sich verbindlich, bemfelben zu gehorchen und ihm nicht zu widerstehen.

9.

Allein ein Bolk, welches fich unter bie Berwaltung eines Fürsten begibt, ertheilt biefem baburch nicht, eine Macht ohne Grenzen, ober eine bespotische Gewalt.

Bielweniger barf berjenige, welcher herr eines Bolls geworden ift, glauben, bag er blos nach feiner Phantafie, über basjenige, was die Bohlfarth bes Staats und ber eingelnen Individuen betrifft, schalten konne.

11. . . .

Aus bem Grund haben bie mehreften Bolfer fur vathlich gehalten, ber Macht ihrer Souverains Grenzen zu feten und ihnen Borfchriften zu ertheilen, wornach fie regieren follen.

Es thut auch nichts zur Cache, ob der Furft fich ju Beobachtung gewiffer Gesetze auf eine feierliche Urt verbindlich gemacht hat, ober nicht.

13.

Die Grenzen ber Souverainität vermindern ben Respekt nicht, welchen man einem Souverain schuldig ift, benn eine grenzenlose Machtimurbe bas Recht eines Gerrn über seinen Sklaven seyn.

The trace and statement v. 14.

Folglich ift die hochste Gewalt nicht jum Verberben der Bolfer, fondern zu ihrer Vertheidigung und zu ihrem gemeisnen Ruten gegründet.

15. . .

Das gemeine Wohl ift das allgemeine Gefet und bie allgemeine Regel ber Pflichten bes Souverains und er kann alles thun, was er dem Staat vortheilhaft halt.

16.1.....

Die Couperainitat: überhaupt außert fich burch verschiebene Sandlungen:

- 1) burch die gefetgebenbe, .....
- 2) durch die gerichtliche, und
- 3) durch die aussibende Gewalt. :: ...

Danzed by Google

Befonbere aber ift ber Souverain berbunben :

- a) gute, gerechte und beutliche Gefete, ohne Zweibeutigteit und Widerspruch und folche zu geben, welche bem Staat und bem Geuft bes Bolks gemas find,
  - b) folde punktlich in Musubung ju bringen ,
- c) inr Strufen ein richtiges Berhaltnif gu berbachten,
  - d) ju Stantsbienern und Richtern rechtschaffene und in ben ... Geschäften bewanderte Manner ju mablen,
  - e) ben Unterthanen Unterhalt und Bohlftand ju verschaffen,
  - f) ju verhindern, daß nicht ein Unterthan dem andern Schaden jufuge,
- ( g) ben Mufruhren vorzubeugen.
  - h) fich gegen ben Ueberfall auswärtiger Bolfer ju fichern.

Der Souverain hat aber auch verschiedene Rechte. 1leber=

- a) derfelbe nicht fouldig, einem andernivon feinen Sandlungen Rechenschaft zu geben,
  - b) ift er über menfchliche Wefete erhaben,
- c) ftreitet die Bermuthung der Gerechtigfeit fur feine Un-

19.

Die befondern Rechte bes Souverains laffen fich

- A) in Beziehung auf bie auffern Berhaltniffe auf folgende ... Punkte gurudführen :
  - a) bas Recht Rrieg und Frieben gu ichließen,
  - b) Golbaten ju merben,
  - c) Berbindlichkeiten mit andern Staaten einzugeben.

20.

- B) In Unsehung innerer Verhaltniffe ift ber Souverain berechtigt:
  - a) Gefete ju geben und fie ju vollziehen,
  - b) Strafen aufzulegen,

c) Richter zu bestellen .... d) ben Soulbigen ju begnabigen, e) die lehren, welche in bem Staat herrichen, ju set, nierauntersuchen 🗡 gehangen sie in - in met if 38 f) Steuern und Subfibien aufzulegen. . .... t mars all wide configuration from date comments to the 6.72 .118 1 mich 10. Uphorismen von der Souverginitat ber rheinischen Bundesfürften infonderheit. the design of the second of th All of some bee Ministere subutdentill. Das Wort Souverainitat hat hier verschiedene Bedeutungen. Bald bebeutet es die Unabhangigfoit von jeder fremden Dacht; (Parifer Bertrag vom 12. Juli 1806 Urt. 7.) bald ben Inbegriff aller Rechte ber verbundeten Fürften; (Urt. 22.) und balb bie Landeshoheit. (Urt. 301) Die verbundeten Fürften muffen vermoge ihrer Tendeng nothwendig von jeder fremden Macht unabhangig fenn. (Art. 7.) 3. Die Rechte ber Souverainitat befteben : it a) in bern Gefengebung, out ann ellen dul eft na if b) in ber hochften Hufficht, finden in in in in in. c) in ber hohen Polizei, .21 a) in ber Konffription, ober in bem Recht, Golbaten ausannen grubebemen und endliche En adaver gung gabe beid bis e) in bem Recht, Muflagen ju machen. (Urt. 26.)

Seber ber konfiberirten Konige und Furften, foll bie ibm gebirten ganbe und die ritterschaftlichen, in ihren Bestigungen

Jr 1 1 1

eingeschloffene Guther mit voller Souverainitat haben. (Art. 16-25.)

Ausserbem können bie subjigirten Fürften und Grafen ihre Domanen und Rechte an einen auswärtigen Souveran nicht anders verkaufen, noch sonft veräusiern, ohne sie vorher dem Souverain, unter welchem sie angeseffen find, angeboten gut haben. (Urt. 27.)

6.

Die Souverains tonnen die Guther ber fubjigirten Furften und Grafen, mahrend beren Lebzeiten, in gewiffen Fallen fequestriren laffen. (Art. 28.)

.....

Allein diese Souverainität ist nicht unbedingt, sondern sie ist durch die Bundesakte eingeschränkt.

Se. Majestat der Raifer von Frankreich ift der allerhöchste Protektor bes theinischen Bundes, (Urt. 12.)

Die Souveraine fteben unter ber Bundesversammlung. (Art. 8.)

10.

Sie können für sich weder Krieg ankundigen, noch Frieden schließen. (Urt. 35 — 37.) und

burfen fie fich nicht mit andern auswärtigen: Staaten in Berbindungen einlassen, (das.)

12. 7. ป สามาโนกส ประชา

bie Titel verzichten, welche fich auf das teutsche Reich beziehen. (Urt. 3.). Den generalten mit auf das teutsche Reich beziehen.

10.

mer den verbundeten ober allirten Staaten. (Uxt. 7.)

14.

Wenn einer ber Souverains feine Guther gang ober jum Theil verkaufen wollte, fo kann er biefes nicht anders, als zu Gunften eines fonfoberirten Staats thun. (Art. 8.)

15.

:-- 1 fet 1- 411: "

Die Souverains, welche in auswartigen Staatsbienften fich befinden; und in folden bleiben wollen, muffen ihr Furiftenthum zuvörderft an eines ihrer Kinder abtreten. (Art: 7:) d

. 16 16: Sie muffen ben fubligirten Fürften und Grafen

- Domainen ohne Ausnahme, welche fic gegenwartigbefigen, so wie
  - b) alle ihre herrschaftlichen und lebenherrlichen Rechte, welche nicht wesentlich ber Souverainität ankleben:
- aa) namentlich bie niebere und mittlere Gerichtsbarfeit
  - bb) bie forftliche Gerichtsbarkeit und Polizei, and a auf
- dd) alle von befagten Domainen und Rochten herfließende

Thre Domainen und Guther werben in Ruckficht ben Auflagen ben Domainen und Guthern ihres Souverains gleich gehalten, ober, wenn biefer beine unbeweglichen Guther befitt, werden fie ben Domainen und Guthern ber privilegirteften Klaffe im Lande gleich behanbelt. (Urte 47.)

: 49:335 8 . 14. 1 No. 35 Bac 18. " 11 . . . "

In peinlichen Fallen genießen bie subjigirten Furften und Grafen und ihre Erben bas Austregalrecht, bas ift, bas Recht vom ihres Gleichen gerichtet zu werben, (Art. 28.)

185 man tol chemate grand have the "will

51,50

(1) 1 - 9

In feinem Fall aber, fann die Konfistation ihrer Guther erkannt werden, noch ftatt haben. (Urt. 28.)

20.

Die konfoberirten Staaten follen jur Bezahlung ber jetis gen Kreisschulden nicht nur für ihre alten Besitzungen, sonbern auch für bie unter ihre Souverainität gekommene Lande beitragen. (Urt. 29.)

211

Die eigenen Schulben ber Fürsten, Grafen und herrn, welche unter bie Souverainität eines ber konfoderirten Staaten kommen, werden zwischen biefen und jenen nach Verhältzniß ber Einkunfte getheilt, welche ber Souverain erhält und ben Subjezirten verbleiben. (2lrt. 30.)

22.

ihren Erben frei, zu refibiren, wo fie wollen, vorausgesett, baß bieses in einem bundesgenoffenen oder mit dem Bund allierten Staat der rheinischen Konföderation, oder in den Bestigungen geschähe, welche sie als Souverains außerhalb dem Gebiet der besagten Konföderation bestigen, (Art. 31.)

23.

Sie können auch ihre Einkunfte und Kapitalien einziehen, ohne sich beswegen einem besondern Rechte oder einiger Auflage unterwerfen zu durfen. (das.)

24.

Die öffentlichen Diener ber finbijgirten Fürsten und Grafen, sollen, wenn fie ber Souverain in ihrem Umt nicht lase fen wollte, eine von Gesetzen und ben Berordnungen des Staats ben Staatsbienern von demselben Grad ausgesetze Penfion, erhalten. (Art. 32.)

25;

Die Glieder der mititairifchen und geiftlichen Orben, welche vermoge der Konfoderationsakte außer Besit kommen,

ober fakularifirt werben, follen eine jährige und lebenslängliche Penfion erhalten, welche ihren bisher genoffenen Ginkunften, ihrer Burbe und ihrem Alter angemeffen ift, und auf die Guther hypothezirt werden, wovon fie bisher Ruggenießer waren. (Art. 33.)

26.

TENNICHT !!

Jeber von den konföberirten Ständen, soll für sich, seine Erben und Nachfolger auf jedes wirkliche Recht, so er auf die Besitzungen des andern Mitglieds der Konföderation haben oder fordern könnte, vermöge der Bundesakte verzichten, den Ball ausgenommen, wenn das haus, oder die Linie ausstürbe, welche die Gebiete, Domainen und Güther, auf welche sich besagte Rechte ausdehnen können, gegenwärtig als Souverain besitzt, oder vermöge der gedachten Ukte als Souverain besitzen soll. (Art. 34.)

27.

Wermöge des Bundniffes zwischen dem französischen Reich und dem ganzen Bunde sowohl, als den einzelnen Genoffen, ist jeder einen der kontrahirenden Theile betreffende Kontinentalkrieg unmittelbar allen andern gemeinschaftlich. (Art. 35.)

.barf .mererout asb ron 28, max marsh one L

Im Fall, daß eine der Allianz fremde benachbarte Macht fich ruftete, sollen sich die hohen kontrahirenden Theile, um nicht überrascht zu werden, nach dem Antrag, welcher von einem ihrer Minister zu Frankfurt gemacht wird, gleichfalls ruften. (Art. 36.)

29.

Beber ber Konfoberirten muß ein in vier Raten getheiltes Rontingent beitragen, die Bundesversammlung aber bestimmt, wie viel Naten in marschfertigen Stand gesetzt werden sollen. (berf. Urt.)

33.012 13

Die Bewaffnung felbst aber, wird nach vorgangiger von bem frangofischen Kaifer an jeben ber allierten Souverains erlaffenen Ginladung, realisirt. (Art. 36.)

31.

Indeffen find biefe Bedingungen feine Ginfdrankungen ber Souverainitat ber verbundeten Furften.

52.

Es ift eine ber Majeftat murbige Sache, wenn ein Souverain fich felbft fur ichulbig halt, bie Gefete gu befolegen — und — feinen Billen ben Gefeten zu unterwerfen — ift fur einen Regenten etwas größeres, als bie Souverainitat felbft.

33.

Bas endlich die Literatur dieser Materie betrifft, fo fann man hier vergleichen :

- Sam. Puffendorf de jure nat. et gent. Lib. VII.
  Traduit par Jean Barbayrac à Amsterd.
  1711. 4.
- Jo. Noodt orat. de jure summi imperii et lege regia Lugd. Batav. 1705. S. dessen opera.
- Jean Barbayrac du pouvoir des Souverains. Trad. du Latin. Amstel. 1714.
- Encyclopédie ou dictionaire raisonné des sciences. Tom. XV. v. Superiorité.
- Bas ist Souverainität und was ist Landeshoheit? eine Skizze. 1806. S. Winkopps rhein. Bund, Heft XXV. n. 7.
- Bufällige Gebanken eines teutschen Mannes, insonderheit über die Frage: ob durch die rheinische Bundesakte vom 12. Jul. 1806. den neuen teutschen Souverainen über ihre Eigenthumstande eine größere Gewalt beigelegt worden sep, als sie über dieselbe vorhin gehabt haben? 1807.

- Se. Heinr. von Berg, Abhandlungen zur Erläuterung der rheinischen Bundesafte, Abhandl. V. von der durch den rheinischen Bund gegründeten Souverainität der verbündeten Könige und Fürsten, der dadurch erfolgten Auflösung der Reichsverbindung, der dadurch bewirften Beränderungen und deren rechtlichen Folgen. Hannover 1808.
- Ueber die Souverainität der rheinischen Bundesfürsten in Beziehung auf ihre alten und die durch die Bundesakte unterworfenen Länder, von Erome und Jaup. Germanien IV. Bd. 1. St. n. 1.

MARKET AND MARKET AND STREET

Continue to the first

Königlich Westphäl. Defret vom 19. Juli 1810, welches die Zusammensehung der drei Departes ments, die aus den vormaligen Hannövrischen Provinzen gebildet werden, und die Vereinigung einiger anderer Theile des Königreichs mit jenen verfügt \*).

Wir hieronymus Rapoleon, von Gottes Gnaden und durch die Konstitutionen König von Westphalen, französischer Prinz zc. zc.

Saben verordnet und verordnen:

Urt. 1. Die mit dem Konigreiche Beftphalen neuerlich vereinigten Sanovrischen Provinzen sollen in drei Departemente eingetheilt werden, nämlich:

<sup>\*)</sup> Durch ein Defret vom nämlichen Tage wurde zugleich bestimmt, daß am 1. September die Amtsverrichtungen der Gouvernes mentstommission zu hannover aufhören, die Verwaltung der Provinzen aber, mit der des Königreichs vereinigt werden, und zum Geschäftstreise der betreffenden Minuster gehören sollen. An diesem Tage tritt die neue Gebietseintheilung in Birksankeit. Das im alten Theile des Königreichs bestes hende Abgabespiem soll auch in den neuen Departements eingeführt werden. Das Rechnungsjahr ist das nämliche, wie in den übrigen Departements. Das Geschuch Rapos I eon serhält am 1. September Gesesfehraft. Alle Gesebe, Königliche Octrete, Verwaltungs und andere Berords nungen sollen in diesen neuen Departements ebenfalls Gesezziesftraft haben, mit Borbehalt der Ausnahmen und Abändes rungen, welche der König zu machen sür gut sinden wird.

### I. Das Rorbbepartement.

Daffelbe wird gebildet:

- 1) aus bem Bergogthume Bremen, mit Ausschluß bes Heinen Begirte, genannt die Dritte Meile, und ber Stadt Burtehude;
  - 2) aus bem Canbe Sabeln;
- 111 P3) aus bem größten Theil bes Fürftenthums Behrben;
- 28134) aus den drei Luneburgifchen Memtern: Balerothe, Rethem und Ahlben;
- 5) aus bem nördlichsten Theile ber Grafschaft Sona, welcher vorzüglich aus den Aemtern Spfe und Westen besteht; pre 6) endlich aus bem Kanton Thedinghausen, welcher bis jett zu bem Diftrikte Rinteln bes Weserbepartements gehört bat.

Die Bevolferung biefes Departements belauft fich auf 214,180 Seelen.

Stade ift der Sauptort bes Departements.

Daffelbe wird in brei Diftrifte eingetheilt, namlich: Stade, Bremervorbe und Behrben.

## II. Das Departement der Ricberelbe.

Daffelbe wird gebildet:

- 1) aus dem von dem Bergogthum Bremen getrennten Bezirt, genannt die Dritte Meile, mit Inbogriff ber Stadt Burtehude;
- 2) aus bem größten Theil des Bergogthums Luneburg, mit Einschluß der Grafichaft Danneberg;
- . 3) aus einem Theile des Fürftenthums Behrben;
- 4) aus bem Berzogthum Lauenburg, jedoch mit Ausschluß besjenigen Theils, welchen, mit einer Bevolkerung von 15000 Seelen, Se. Majestät der Kaifer der Frangosen, König von Italien, sich zur Disposition vorbehalten hab;
- 5) aus acht Kantons bes aufgelößten bisherigen Diftrikts Salzwedel bes Elbedepartements, nämlich Jubar, Calbe,

Upenburg, Begendorf, Diesborf, Salgwedel Stadt - und Landfanton, Arenblee.

Die Bevölkerung biefes Departements beläuft fich auf 218,615 Seelen.

Die Stadt Luneburg ift ber Sauptort beffelben.

Es wird in brei Diftrifte eingetheilt, namlich: Lune: burg, Sarburg und Galgwedel.

### III. Das Departement Der Aller.

Daffelbe wird gebilbet :

- 1) Mus dem größten Theile des Fürftenthums Ralenberg;
- 2) aus bem füblichen Theile bes Bergogthums Luneburg, vorzüglich aus dem fogenannten Cellischen Quartier, jedoch mit Ausschluff bes zwischen ben Fluffen Aller und Oder liegen- ben Bezirks, welcher mit dem Oderdepartement vereinigt wird;
- 3) aus bem größten Theile ber Grafichaften Boya und Diephola:
- 4) aus vier Kantons des aufgelöften Diftrifts Rinteln, nämlich: Sachsenhagen, Obernfirchen, Robenberg und Freudenberg;
- 5) aus drei Kantons des Diftrikts Silbesheim im Ockerbepartement, nämlich Elze (der Theil, welcher auf dem finten Leineufer liegt), Sarftedt und Algermiffen.

Die Bevollerung Diefes Departements beträgt 249158 Geelen.

Daffelbe wird in brei Diftritte eingetheilt, namlich: Bannover, Celle und nienburg.

Urti 2. Derjenige Theil bes Fürstenthums Ralenberg, welcher zwischen ben Distrikten von Sannover, Einbed und Silbesheim gelegen ift, und aus dem Samelschen und größern Theile bes Lauenauschen Quartiers besteht, wird mit dem Leinsbepartement vereinigt, welches nunmehr folgendermaßen gebildet ift, namtich:

1) aus ben bisherigen Diftriften von Gottingen und Einbect;

- 2) aus vorbemelbetem Theile bes Fürftenthums Ralenberg;
  - 3) aus der Berrichaft Spiegelberg;
- 4) aus dem Kanton Ottenftein im Diftrift Sorter bes Bulbadepartements;
- 5) und aus ben Rantons Rinteln und Olbenborf bes aufgeloften Diftritts Rinteln.

Die Bevolkerung biefes Departements beträgt 221,170 Seelen.

Die Stadt Göttingen bleibt beffen Sauptort. Daffelbe ift in drei Diftritte eingetheilt, namlich Göttingen, Ginbed und Rinteln.

- Urt. 3. Die Kantons und Kommunen, aus welchen jeder Diftrikt gebildet ift, so wie ihre Grengen und jene ber Departements und Diftrikte, sind in einem Verzeichnisse, welches gegenwärtigem Dekret angehängt werden wird, angegeigt und beschrieben \*).
- Urt. 4. Die in dem ersten Unhange zu vorbemerktem Berzeichniffe genannten Gemeinden des ehemaligen Umte Clötze, sollen mit dem Kanton Jubar im Diftrikt Salzwedel vereinigt werden.
- Urt. 5. Die in bem zweiten Unhange zu vorerwähntem Berzeichniffe angegebenen Kommunen follen mit bem Oderdepartement vereinigt werben.
- Urt. 6. Die in dem britten Unhange verzeichneten, bisher zu ben Uemtern Diepenau und Stolzenau gehörig gewefenen Kommunen, fo wie der Kanton Uchte, follen mit dem Diftrift Minden vereinigt werben.
- Urt. 7. Nachstehende Kantons bes bisherigen Diftrifts Salzwebel follen, und zwar die von Mieste, Gardelegen,

ระจะเลือนต่องกาม พระไม่ได้ประส

Dir werden im folgenden hofte zwar nicht diefes gange Bers geichnis, aber doch ein Berzeichnis der Difritte und Kantonen mittheilen, und dabei die Boltsmenge eines jeden Kantons bemerten.

Stadt = und Landkanton, und Bichtau mit bem Diftrift Neuhalbensleben, jene von Bretsche und Pollity aber mit bem Distrift Stendal vereinigt werden.

Urt. 8. Das Elbe. und bas Beferbepartement follen in Zukunft jedes nur aus brei Diftrikten bestehen, und zwar :

Das Elbedepartement aus jenen von Magdeburg, Reuhalbensleben und Stenbal, und

bas Beferdepartement aus jenen von Osnabrud, Biele-

Art. 9. Unfer Minifter bes Innern ift mit ber Bollgiehung biefes Detrets, welches in bas Gefetbulletin eingerückt werben foll, beauftragt.

Gegeben in unferem Koniglichen Schlofi zu Rapoleonehobe, am 19. Juli 1810.

Unterschrieben: Hieronymus Rapoleon.

Auf Bofehl bes Konigs.

Der Minister Staatssekretair,

Unterschrieben: Graf von Fürsteuftein.

Königl. Defret vom 7. August 1810 bie Organis fation ber Gerichtsverfassung in ben aus vors mals Hannöverischen und zum Königreich Westphalen gehörigen, Provinzen gebildeten brei Departements enthaltend.

# Wir hieronymus Napoleon,

von Gottes Gnaden und burch bie Konstitutionen König von Westphalen, Frangösischer Pring zc. zc.

Saben, auf ben Bericht Unferes Minifters bes Juftigmefens, verordnet und verordnen :

## Erfter Eitel.

Appellationsgericht gu Celle.

Urt. 1. Es wird in der Stadt Celle ein Appellationsgericht errichtet, welches über die Appellationen von den Erkenntniffen der Diftriktstribunale in den Departements der Aller, der Niederelbe, dem Norddepartement, dem Elbe- und dem Ocerdepartement, welche in Civilsachen in erster Instanz gefällt worden sind, erkennen foll.

Bu bem Ende find bie beiden Departemente ber Elbe und ber Oder ber Gerichtsbarkeit bes Appellationsgerichts in Caffel entzogen, und bem Appellationsgerichte ju Gelle zugeordnet.

Jeboch foll bas Uppellationsgericht zu Caffel noch über alle bie Uppellationen erkennen, welche in diefen beiden Departements vor Eroffnung bes Uppellationsgerichts zu Celle ergriffen fenn werden.

Urt. 2. Die beiben Prafibenten ber Kriminalgerichte ber Departements ber Elbe und ber Oder, welche Mitglieber des Appellationegerichtes zu Caffel find, follen in Bukunft gu bem in Celle geboren.

- Art. 5. Die übrigen 24 Richter bei bem Uppellationsgerichte in Cassel mit Einschluß der Prafidenten der Kriminalgerichte der sechs Departements, welche fernerhin von demfelben
  ressortiren, sollen bei Todesfällen oder statt habenden Abdankungen, auf 21 herabgesetzt werden, nämlich auf die 6 Prafibenten der Kriminalgerichte, und auf 15 Richter.
- Urt. 4. Das Uppellationsgericht in Celle foll aus einem erften Prafibenten, einem Prafibenten, fiebenzehn Richtern, worunter bie funf Prafibenten ber Kriminalgerichte fich bofin= ben, einem Generalprofurator und einem Substituten bestehen.
- Urt. 5. Es theilt fich in zwei Gektionen, von benen jebe aus einem Prafibenten und feche Richtern befteht.
- Art. 6. Der erfte Prafident hat immer in ber erften Settion ben Borfit.
- Urt. 7. Iahrlich treten aus jeder Sektion zwei Richter aus, und gehen in bie andere über, fo baf jeder Richter nach und nach beibe Sektionen burchgehen wirb.

Die Prafidenten bleiben aber immer in ihren Gefttonen.

- Art. 8. Die Sachen werden in der Ordnung, wie sie einkommen, durch den ersten Prafidenten an die Gektionen vertheilt, und zwar so, daß die erste Sache an die erste Sektion, und die zweite an die zweite kommt, und so fort.
- Urt. 9. Wenn fechs Richter anwesend find, so kann in ben Sektionen Recht gesprochen werden, und find die Stimmen getheilt, so gibt die Stimme des Prafidenten, oder desjenigen, der feine Stelle vertritt, den Ausschlag.
- Urt. 10. Wenn in einer Sektion nicht feche Richter anwesend find, um Recht zu sprechen, so muß ein Mitglied ber andern Sektion berufen werden, wobei bas Loos unter allen Mitgliedern berselben, mit Ausschluß bes Prafidenten, entscheidet.

- Urt. 11. Wenn ein Richter ohne gegrundete Ursache abwesend ift, so verliert er fur jede Sigung seche Franken, die ihm abgezogen, und monatlich unter die anwesend gewesenen Richter vertheilt werden follen. Bu dem Ende soll der Gekrestair in jeder Sigung eine Lifte der Abwesenden und Unwesenden halten, welche vom Prafidenten oder von dem, der seine Stelle vertritt, durch seine Unterschrift bekräftigt wird.
- Art. 12. Der Generalprofurator ift hauptfächlich ber erften Sektion zugegeben, aber er kann auch, wenn er es für nothig erachtet, die Sachen übernehmen, welche ber zweiten Sektion zugetheilt find.
- Art. 13. Der Substitut bes Generalprofurators ift ber zweiten Geftion zugegeben. Er kann jedoch den Generalprokurator, auf bessen Befehl, in der ersten vertreten.
- Art. 14. Wenn der Staatsrath ein Urtheil des Appels lationsgerichts zu Celle kassirt hat, so geht die Sache an das in Cassel, und gegenseitig gehen an das Appellationsgericht in Celle, die Sachen, in welchen das Appellationsgericht in Cassel ein Erkenntniß abgegeben hat, welches kassirt worden ist.
- Urt. 25. Um in den nach erfolgter Kaffation an eins von den beiben Urpellationsgerichten gefandten Sachen ein Urtheil zu fällen, muffen wenigstens zwölf Richter, außer bem Prafibenten, anwesend fenn.
- Art. 16. Die Besoldung der Mitglieder bes Uppellations. gerichts ift folgendergefialt bestimmt:

| Der erfte Prafident erhalt |  |  | • | • | 9,000 | Fr. |
|----------------------------|--|--|---|---|-------|-----|
| Der zweite Prafident       |  |  |   |   |       |     |
| Die feche erften Richter   |  |  |   |   |       |     |
| Die fechs letten Richter . |  |  |   |   |       |     |
| Der Generalprofurator .    |  |  |   |   |       |     |
| Der Substitut              |  |  |   |   |       |     |

## 3meiter Titel.

#### Rriminalgeriich t.e.

Urt. 17. Es foll in jebem ber brei neuen Departements ber Aller, ber Rieberelbe und in bem Nordbepartement ein Kriminalgericht errichtet werben. Gie follen ihren Git in ben Sauptorten ber Departements haben.

Urt. 18. Jebes foll aus einem Prafibenten, zwei Riche tern und einem Generalprofurator bestehen.

Art. 19. Bei jebem Kriminalgerichte follen Beifiger fenn, von benen einer bas Umt eines Substituten bes Generalprokurators, nach bes lettern Auswahl, verfeben kann. Die andern muffen, wenn fie 25 Jahre alt find, die Stelle ber abwefenden Richter erfeten, und bekommen fodann für jede Sitzung 5 Franken, welche ben Richtern, welche fie vertreten, an der Befoldung abgezogen werben.

Art. 20. Die Beifitger, welche die Stelle eines Richters nicht vertreten, konnen ben Berathschlagungen bes Gerichts beiwehnen, und haben eine berathende Stimme, wenn fie 23 Jahre alt sind.

Arr. 21. Die Appellation von ben Urtheilen in pein, lichen Fallen, welche in ben mit bem Königreiche neuvereinten Theilen ber Hannöverschen Lanbe bereits ergangen find, wird an bas Appellationsgericht in Celle gebracht, welches ben alten Gefeben gemäß, darüber zu erkennen hat.

Art. 22. Die Kriminalgerichte fprechen, von bem Sage ihrer Eröffnung an, auf die vorgangige Erklärung ber Gesichwornen, und haben sich nach bem Geseige vom 17. August 1808 und nach allen übrigen Gesehen zu richten, welche bas Verfahren in peinlichen und forrektionellen Sachen betreffen.

Art. 23. Die Besoldung ber Prafibenten ber Kriminalgerichte ift auf 6,500 Franken, bie ber Generalprofuratoren auf 5,000 und die ber Richter auf 4,000 Franken bestimmt.

### Drifter Sitel.

### Diftrift ftribunale.

Art. 24. Es foll in jedem Diftrifte ber neuen Departements ein Tribunal erster Inftang fenn, welches feinen Gis in dem Hauptorte des Diftrifts hat.

Urt. 25. Die Diftriftstribunale bestehen aus einem Prafidenten, funf Richtern und einem Koniglichen Profurator.

Die Artikel 3, 4, 5, 6 und 7 bes 3ten Titels bes Defrets vom 27ften Januar 1808, welches bie Verfaffung ber Gerichtshofe enthalt, finden bei ihnen auf gleiche Weife, wie bei ben andern Tribunalen bes Konigreichs, Anwendung.

Urt. 26. Die Diftriftstribunale uben die forrektionelle Gerichtbarkeit aus, in Gemäßheit der Gefetze vom often und 17ten August 1808, und vom 14ten Februar 1810.

Urt. 27. Die Befoldung der Mitglieder der Diftriktstribunale in Sannover und Celle ift, für den Prafidenten auf 6,000, für die beiden ersten Richter auf 4,000 für die andern auf 3,500, und für den Königlichen Prokuvator auf 4,500 Franken bestimmt.

2(rt. 28. Die Befoldung ber Mitglieder der andern Diftriftstribunale beträgt:

| Für | den Prafidenten .    |       |    |    |     |   | 10    | 5,000 | Fr. |
|-----|----------------------|-------|----|----|-----|---|-------|-------|-----|
| Für | die Richter erfter R | lasse |    | į. | • , | ٠ | 0.0   | 5,500 |     |
| Für | die zweiter Rlaffe   | 11.   |    | 2  |     |   | J. 11 | 2,500 |     |
| Für | den Profurator des   | Ronig | 13 |    | 100 | 4 | 17    | 4,000 | 2   |

# Bierter Titel.

Generalprofuratoren und Königliche Pros.

Urt. 29. Der vierte Titel des Dekrets vom 27. Januar 1808 von den Generalprokuratoren und den Königlichen Prokuratoren ift guch auf die Prokuratoren bei den neuen Tribundlen anwendbar.

### Fünfter Sitel.

### Sef, r, e, tarien.

Art. 30. Die Sekretarien aller Gerichtshofe und Eribunale ber neuen Departements werden von Uns, auf borhergegangene Prafentation dieser Gerichte, ernannt.

Die Befoldungen find bestimmt, wie folgt :

Die des Sekretairs des Appellationsgerichts auf 6,000 Fr.; bie der Sekretarien bei ben Kriminalgerichten auf 4,000 Fr.; bie der Sekretarien bei den Distriktstribunalen ist diefelbe, wie die der Richter zweiter Klasse in dem Tribunale, bei welchem fie angestellt sind.

Diese Besoldungen werden aus dem Ertrage der Sportelkasse genommen. In Ansehung der Führung dieser Kasse und der Verwendung ihrer Einnahmen sind der 9. Artikel des Dekrets vom 11. April, und das Dekret vom 29. Oktob. 1808, zu beobachten.

## um .... Sed fter Titel.

## Triedens gerichte.

Art. 31. In jedem Kanton der neuen Departements, und in den von den alten Departements vereinigten Kantons soll ein Friedensrichter und ein Sefretair senn. Die Besols dung des erstern wird, nach Berhaltniß der Bevolferung des Kantons, auf 1,200, 1,000 und 800 Franken bestimmt werden; der Gehalt des lettern wird in einem Drittel der Besoldung des Friedensrichters bestehen, in Gemäßheit des Defrets vom 2. Juni 1808.

Art. 32. Die Friedensgerichte erkennen, als Munigie pal. Polizeitribunale, über alle Polizeivergeben, welche durch das Gefet vom 6. August 1808, und vom 14. Februar 1810 naher bestimmt find.

Art. 53. Die Wererbnungen bes fechsten Artifels bes Defrets vom 27. Januar 1808, und alle anderen Gefete und Defrete, welche die Friedensgerichte angeben, find auch auf bie neuen Friedensgerichte anwendbar.

## Giebenter Sitel.

# Sppothefenbewahrer.

Art. 54. Es foll in jedem Diftrifte der neuen Departements ein Sypothekenbewahrer, und in der Stadt Bannober ein Sefretairgehulfe angestellt werden.

Art. 35. Die Defrete vom 22sten September 1808, vom 16ten Januar 1809, vom 20sten Januar und 16ten Mai 1809 und das vom 13ten Juni 1810, das Hppothekenwesen betreffend, sind auch auf sie anwendbar.

# Achter Titel.

# Altgemeine Berfügungen.

Art. 36. Die in ben vormals hannoverschen Provinzen befindlichen Regierungen, Justigkanzleien, hofgerichte, Konsiftorien, Stadtmagistrate und alle anderen Gerichte, welchen Namen sie haben mögen, stellen ihre gerichtlichen Geschafte ein, sobald das Appellationsgericht zu Celle, die Distriktstribunale und die Friedensgerichte eröffnet senn werden, jedoch mit Borbehalt ber weiter unten angeführten Ausnahmen.

Die bet biefen aufgehobenen Gerichtehöfen und Eribundlen anhangigen Prozeffe muffen an die neuen Gerichte, die barin zu erkennen haben, abgegeben werden.

Urt. 37. Die Juftig fann in bem gangen Umfange Unferer Staaten nur in Unferm Namen und von Unfern Gerichtshofen verwaltet werben.

Bon ber Bekanntmachung bes gegenwärtigen Dekrets an, horen baher bie Geschäfte aller Patrimonialrichter auf, welche von Rorporationen, ober einzelnen Personen eingesett find.

Ge wird ihnen hiermit, bei Strafe bes Ungehorsams und bes Ergriffs in die Hoheitsrechte, jede weitere Handlung ber Gerichtbarkeit untersagt. Allen Unfern Unterthanen aber wird hiermit verboten, irgend eine Handlung der Gerichtbarkeit anzuerkennen, welche, nach der Bekanntmachung des gegenwärtigen Dekrets, noch von den genannten Richtern Noein- Bund NVII. 1.

und Juftitiarien ausgeubt worden fint, fo wie ihren Gerichtse bienern, felbige gu vollziehen.

Urt. 38. Alle bei ben gedachten Patrimenialgerichten enhangigen Prozeste, werden nach Maasgabe ihres Belaufs und Gegenstandes, entweder an die nachsten Friedensgerichte ober an die Diftriktstribunale abgegeben.

Urt. 39. Die freiwillige Gerichtbarteit foll nicht mehr pon ben Gerichten, sendern nur von ben Rotarien verwaltet merben.

Art. 40. Die Konsistorien fahren fort über die Erhaltung der Kirchendissiplin und über die Verwaltung der Kirdenguther und Allmosengelder zu machen. Sie haben die Prüfungen der Fähigkeiten berjenigen Personen anzustellen, welche sich dem geistlichen Stande widmen, und bei eintretender Erledigung geistlicher Stellen, schlagen sie Und, durch die Präfekten, Subjekte vor, die Wir, auf den Bericht Unserd Ministers det innern Angelegenheiten, ernennen werden.

Art. 41. Alle von den ehemaligen hannöverschen Trisbundlen an die Juvistenfakultäten der Universitäten gesandten Prozesse sollen zurückgefordert, und den neuen Gerichtshöfen und Tribundlen zur Abfassung eines Erkenntnisses übergeben werden.

Urt. 42. Die Berordnungen Unsere Defrets vom 11ten April 1808 find auf die Appellationen, welche vor Eröffnung der neuen Tribunale ergriffen worden, wie auch auf die Rechtse mittel anwendbar, welche unter dem Namen von Supplikationen, Revisionen oder Leuterationen, u. f. w. bekannt sind.

Art. 43. Die Gerichtshöfe, Tribunate und Friedensgerichte haben sich, mas die Handhabung der Gerechtigkeit, die Erhebung der Sporteln und beren Berechnung und Bers wendung betrift, nach Napoleons Gesetzbuche, nach dem Gefetze über das peinliche, korrektionelle, munizipatpolizeisiche und einil Verfahren, so wie überhaupt, nach der gesammten Gesetzgebung des Königreichs zu richten. In den schoit anhangigen Prozessen foll jedoch nach den Prozessordnungen und den Gesegen des Landes, wo fie jest anhangig find, ferner verfahren und erkannt werden.

Nrt. 44. Unfer Minister des Juftigwesens ift mit ber Bollgiehung des gegenwartigen Defretes, welches in das Besfebulletin eingeruckt werden foll, beauftragt.

Gegeben in Unferm Konigl. Schloffe gu Sannover, ben 7ten August 1810, im vierten Jahre Unferer Regierung.

unterschrieben: Hieronymus Napoleon. Auf Befehl des Königs. Der Minister Staatssekretair, unterschrieben: Graf von Fürstenstein.

# 13.

Weitere Nachrichten von den Magsregeln, welche von den Souverains der Rheinischen Bundes: staaten in Betreff der Auflage auf Kolonial: waaren ergriffen worden sind.

Wir haben bereits die Verfügung der Großherzoge von Frankfurt und Baden in oben genanntem Vetreffe mitgetheilt. Die Sache felbst ist für gesammte Rheinische Vundesstaaten von so hoher Wichtigkeit, nicht sowohl wegen der Auslage selbst, als wegen den Folgen, welche dieselbe auf die ganze Nation haben muß, daß und nothwendig scheint, alle einzelne des fallsge Verfügungen in unserer Zeitschrift abdrucken zu lassen. Belche Folgen muß nicht unter andern die hohe Auslage auf Vaumwolle für die Baumwollenmanufakturen haben? Werden

bie Teutschen nicht biefer Waaren fich ju entwohnen lernen ? Und welche Folgen muß biefes nicht wieder fur unfere einheis mifche Leinwand = und Bollenmanufafturen hervorbringen ? Schon jest hat fich bas Konfumo von Raffee bei bem boben Preife biefer Baare gang außerordentlich verminbert. hat nicht nur eine Menge Surrogate fubftituirt, fonbern febr viele Menfchen haben fich biefes Getrantes gang entwohnt, und ber bem nun noch weit hohern Preife werden fich noch viel mehrere beffelben gang enthalten. Der Gebrauch bes Buders wird baburch nothwendig auch herabfinfen. Man fann ichen jest annehmen, daß faum To Raffee gegen fonft gebraucht wird, und ber Gebrauch bes Buders fich um bie Balfte wenigftens vermindert hat. Bir gebenfen nicht, welche außeror= bentliche Gummen hierdurch in Teutschland verbleiben \*); aber ein Umftand fann unferer Aufmerkfamfeit nicht entgeben, nämlich ber burch biefe Entbehrung veranlagte weit ftarfere Gebrauch bes Brannteweins. Daburch muß wieder ber Preis bes Korns und anderer Artifel, beren man fich jum Brannteweinbrennen bebient, gewiß außerorbentlich fteigen. Babrfcheinlich ift diefer Umftand fcon jett Urfache, bag bie Rornpreife nicht noch tiefer gefallen find, ale fie jest wenigstens im westlichen Teutschland fteben. Man fonnte faft bei allen Urtiteln die namlichen Betrachtungen anftellen. Ginleuchtend ift indeffen gewiß jedem, bag bie Theuerung biefer Urtitel auf ben Sandel, auf den Beutel, aber auch auf die Befundheit ber Teutschen einen großen Ginfluß haben werde. Bir boffen nach einiger Beit, wenn erft die Folgen recht fichtbar und fublbar werben, auf biefen Begenftand gurudgutommen, und mit Thatfachen bas Bange ju belegen. Sett begnugen wir uns, bie verschiedenen besfallfigen Berordnungen ber Souverains

<sup>\*)</sup> Im Anzeiger der Teutschen fieht eine merkwürdige Berechnung diefer Summen, auf die wir ein anderes Mal wieder jus rudtommen wollen.

bes Rheinischen Bundes abbrucken ju laffen, und dem aufs merkfamen Beobachter wird ohne unfere Erinnerung die Berfchiedenheit in Unsehung der Ausführung nicht entgehen.

Die Koniglich Burtembergifche besfallfige Be-

"Da Wir Uns bewogen finden, Kolonialwaaren, welche "jum innern Verbrauche und Handel in Unsere Königl. Staaten eingeführt werben, eben den Eingangsgebühren zu unsterwerfen, welche der Kaiserl. Französische Tarif vom 5. Aug. "d. I. festsett: So lassen Wir Euch diesen Tarif, auf Würstembergische Munze und Gewicht reduzirt, mit dem Vefehle "zugehen, für dessen Anwendung ohne Verzug besorgt zu senn. "Alle in demselben aufgeführten Kolonialwaaren, welche

"nach der Bekanntmachung gegenwärtiger Verortnung in das "Königreich eingeführt werden, unterliegen den darin bestimma, ten Eingangsgebühren, sofern sie nicht von einem "Orte bezogen werden, wo eben diese tarifmäsensige Abgabe entrichtet werden mußte.

"So wie baher Kolonialwaaren diefer Art an der diesseis"tigen Grenze ankommen, hat der Grenzzöller vorerst den bisz
"herigen Boll zu erheben, und dann die Frachtbriefe mit der
"Baare an das Oberacciseamt desjenigen Distrikts, in wels
"them der Kaufmann und Empfänger wohnt, zur weitern Verz"handlung abzusenden: wo sodann das, was nach obiger Beschimmung zu bezahlen ift, eingezogen und verrechnet wird.

"In hinficht berjenigen Rolonialwaaren, welche als "Tranfito- und Speditionsguth burch die Königl. Staaten "nur durchgeführt werben, bleibt es bei den diesfallfigen allge- meinen Bestimmungen."

ben 10. Dft. 1810.

ad Mand. Sacr. Reg. Maj.

Ungehangt ift ber ichen von Uns mitgetheilte Carif, werin bie Auflage nach Burtembergifchen Zentnern berechnet ift.

Bereits am 1. Oftober erichien nachftebenbe Koniglich

## Bir Friedrich Anguftic.

"Da burch Unfern Beitritt zu bem durch die Kaiferl, "Königl. Defrete in Betreff bes Handels mit England und Meinen Kolonien alle direkte und indirekte Handelsverhältniffe, "mit diesem Königreich, seinen Kolonien und Allierten, wenn "sie nicht durch eine besondere Erlaubnif der Französischen Regierung für diesen oder jenen Jasen authorisit find, in Unsern "Staaten als unerlaubt anzusehen ift, und, wenn Unsere Unsterthanen bergleichen Berhältnisse unterhalten wollten, die "Konfissation der Baaren eine Folge davon senn wurde; in "der Boraussetzung, daß durch Konfissationen in andern Länzidern, oder durch Prisen zur See allerlei englische und Kolonialwaaren in den Handel Unserer Staaten sich einschleichen "könnten, haben Wir für nothig erachtet, Folgendes zu verzordnen:

Urt. 1. "Nachverzeichnete Bagren, wenn folche in "nur gedachtem Falle in hiefige Lande jur Konsumtion einge"ben, werden mit bei jeder derfelben bemerkten, unbeschadet "ber Erhebung der darauf bereits liegenden Abgaben, ju erhe"benden Impost belegt.

Folgt der bereies befannte Tarif auf fachliche Thaler und Grofiben redugirt.

Art. 2. "Diefer Impost ift vom 8. Okt. jehigen Jahres "an, bis auf anderweitige Unordnung zu erheben, und sofort "beim Eingang der Waaren in hiesige Lande bei der Grenz"einnahme von dem Fuhrmann oder Schiffer zu entrichten,
"oder baferne selbiger solches zu leisten nicht vermöchte, dafür,
"daß der Impost von dem Empfänger der Waare abgetragen
"werde, gehörige Sicherheit zu leisten.

Urt. 3. "Da es die Absicht nicht ift, bag eine Baare, "von welcher auf bem feften Lande ein bergleichen Impoft

"entrichtet worden ift, mit felbigem in Allerhöchstere Landen "nochmals belegt werde; so bleibt im gedachten Falle sothane "Waare von dem vorgeschriebenen Impost frei, wenn durch "richtige und legale Zertifikate beigebracht wird, daß in einem "Kaiferl. Franz. Zollamte oder in irgend einem Staate, wo "dergleichen Impost eingeführt ift, solcher wirklich erhoben "und beim Ausgange aus sothanem Staate nicht restituirt "worden ist.

Art. 4. "Wenn eine ber verzeichneten Baaren in hie"siese Lande eingeht, so hat der Grenzeinnehmer darüber einen
"besondern Zettel auszustellen, und dabei, ob der Impost das
"von erhoben, ober deshalb Sicherheit geleistet worden, anzu"merken. Dieser Zeddel ist auf Geleitseinnahmen, nach er"folgter Besichtigung der sothanen Waare enthaltenen Kollis
"zu visitiren, und an dem Orte, wo solche jum Vertrieb im
"Lande abgeladen wird, die Richtigkeit der geschehenen Ungabe
"zu untersuchen, der Impost, wenn er auf der Grenze noch
"nicht erhoben worden, zu erheben, auch wenn derselbe in
"einem andern Lande bereits erhoben worden, solches auf sele

"ren zu halten, welche in hiefige Lande zum Behuf weiterer "Spedition ober anderweiten Berkaufs ins Ausland einges "brache, biesfalls aber an einem inlandischen Orte abgelaben "werden, jedoch wird ber von solchen Baaren erhobene Impost "beim Ausgange berselben von dem Grenzzollamte wiederum "zurückferstattet, ober wenn vom Spediteur blos Kaution "gestellt worden, solche aufgehoben.

"Lande nicht abgeladen werden follen, werden blos an der "Grenze, wo fie eingehen, vollständig angemeldet, worauf "felbige, unter Bestellung gehöriger Sicherheit, auf Entrich"tung der übrigen Abgaben, aber ohne Erlegung des Imposts,
"bis an den Ort des Ausgangs über die Grenze passiren.

Art. 7. "Wenn eine von obgebachten Baaren beimlich, mit hinterziehung bes Imposts eingeschleift, oder auf bem. "Wege in einem Dorfe abgelaben und bafelbst, oder sonkt "beimlich niedergelegt, ober eine besagter Baaren unter einem "andern Namen eingebracht werden sollte, so ist bei Entbek"tung einer ober ber andern bieser Ungebuhrnisse die Baare "zu konfisziren.

Art. 8. "Die biesfallfige Untersuchung und bie Be"richtserstattung an bas geheime Finanzkollegium, haben in
"ben alten Erblanden die Geleits- und Landarriskommissarien,
"in ben Stiftern der daselbst angestellte Acciskommissarius,
"in ben beiden Markgrafthumern Ober- und Niederlausis bie
"bortigen Landeshauptmannschaften, und in Henneberg Schleu"singischen Untheils, die dortige Oberaufsicht zu beforgen.

Art. 9. "So wie in allen diesen Impost betreffenden "Fällen, wo es auf die Entscheidung einer habern Instanz "ankommt, an das geheime Finanzkollegium Bericht zu erstatzten ift, also soll solches insbesondere alsdann geschehen, wenn "bei den Grenz- und andern Einnehmern der Verdacht entsteht, "daß die Angabe der Art und Beschaffenheit der Waare falsch "sep; auf welchen Fall sofort von der eingebrachten Waare "Proben an das geheime Finanzkollegium einzusenden sind, "welche solche, mit Zuziehung sachkundiger Personen, prüfen, "und nach Besinden die Konsiskation, oder das sonst Nothige "anordnen wird."

Der Bergog ju Sachfen. Weimar erließ folgendes

Bon Gottes Gnaden, Wir Karl August, Bergog ju Sachfen 2c. 2c.

"Nachdem Se. Majestät ber Raifer und König, Protektor "bes Rheinischen Bundes, Uns ben Bunfch zu erkennen geben "lassen, daß ber neue Zarif von Abgaben, welche in Frankreich "von allen Auten ber Kolonialwaaren, vermöge Kaiferl. Defrets

"Banden eingeführt werben möge, um fo bereitwilliger bewogen "finden, als Wir fest davon überzeugt sind, daß, wenn der "erwähnte Abgabentarif in allen Staaten des Rheinischen "Bundes eingeführt wird, solches das wirksamste Mittel seyn "werde, um den Verbrauch der Produkte des festen Landes, "burch welche die Kolonialwaaren ersetzt werden, zu begün"stigen, und die Konsumtion der letztern, durch welche der "Kontinent an England zinsbar wird, dagegen zu vermindern;

- 1) "Das Raiferl. Defret, welches ben Tarif ber Eingangs, "rechte verschiedener Produkte und Waaren bestimmt, d. d. "Trianon den 5. Aug. 1810 erhalt in dem ganzen Umfange "Unserer Lande die schleunigste gesetliche Kraft in Unsehung "aller Kosonialwaaren, welche in benfelben verbraucht und "verzehrt werden.
- 2) "Dieser Larif bezieht sich allein auf die Sandlung von "Teutschland, und ändert nichts an den Kaiserl. Franz. De, "freten von Berlin und Mailand, welche ihre Birksamkeit "nach wie vor behalten, eben so wie die Kaiserl. Bererdnungen, "durch welche unabanderlich festgesetzt worden ist, daß die Buk. "ter Kaffee und Baumwollenwaaren, womit die Magazine "Englands überfüllt sind, nicht nach Frankreich eingeführt "werden dürfen.
- 3) "Unfere Landesbehörden werden mit der Bollziehung "diefer Verordnung, welche in die hiefigen und Sisenachischen "wöchentlichen Anzeigen eingerückt werden soll, so wie mit "Regulirung der Art und Weise beauftragt, wie die in diesem "neuen Tarif bemerkten Abgaben in Unsern Landen wirklich "du erheben sind.

Gegeben Weimar, ben 5. Oft. 1810.

(L. Si) Rarlauguft, Bergeg ju Sachfen. fesbulletin Nr. 6 nachftehendes Raiferliches Defret bekannt gemachten eines beiter ber bertente gemachten

red ma De a p o 1 com,

Raifer ber Frangofen, Ronig von Italien, Befchuter bes Rheinbundes, Bermittler bes Schweigerbundes, 34.

Bir baben verordnet und verordnen Rolgendes in en der

Art: 1.11 (Die Eingangsrechte der in bemichier beigejfügten Carif, benannten Lebensmittel und Waaren in bem "Großherzogthume Berg, werben nach Inhalt bes besagten "Tarifs festgesett.

Art. 2. "Wenn bie Bollbeamten Berbacht haben, baß "bie Ungabe in Unsehung ber Gattung ober Eigenschaft falsch "sep, so sollen fie Muster an unsern Generalzollbirektor ein "fenden, welcher solche durch die bei dem Finanzministerium "angestellten sachverständigen Kommissaire untersuchen lasseu "wird. Diesen Kommissaireit sollen für jede Untersuchung "zwei von unserm Finanzminister gewählte Fabrikanten ober "Rausseute beigeordnet werden.

"Die Baren in Befchlag genommen und fenfiszirt werden.

- Urt. 3. 1. Die wirklich in dem Großherzogthum befinds-"lichen Kelenial: und andere Waaren, welches auch ihr Ur-"sprung sen, und sie mögen aus Frankreich, Teutschland ober "jedem andern Lande kommen, find befagten Rechten unter-"worfen.
- Art. 4. "Die Eigenthumer ober Aufbewahrer genannter "Banven sind verpflichtet, solche unter Konsiskationsstrafe "binnen zehn Tagen nach Verkundigung des gegeswärtigen "Dekrets anzugeben. Sie haben besagte Nechte entweder "baar ober in gultig verbürgten und in längstens drei Monamen zahlbaren Schuldverschreibungen zu entrichten.
- 21 rt. 5. "Mach Berfauf der obigen ju der Angabe be"ftimmten Frift, haben die Bellbeamten die nothigen Nachfor-

"schungen und Durchsuchungen anzustellen, um bie nicht an"gegebenen Lebensmittel und Waaren zu entdeden. Es sollnihnen ein Fünftel bes Verkaufsertrages von benjenigen Waa"ren, welche sie entdeckt, und in Beschlag genommen haben,
"bewilligt werden.

Art. 6. "Jeber, welcher ben Bollbeamten bie Orte, wo "fich nicht angegebene Waaren befinden, anzeigt, hat ein "Fünftel ihres Verkaufsertrages zu bekommen.

Art. 7. "Den Civil- und Militairbehorben wird befoh-"len, den Zollbeamten, auf Unsuchen bes Vorgesetzen einer "seben Abtheilung, ftracke Band zu leiften.

Ur t. B. "Unfer Finanzminister bes Großbergogthums "Berg wird die nothigen Weifungen ertheilen, damit die Nach"forschungen und Durchsuchungen mit Punktlichkeit geschehen, "und die entbeckten, so wie die, wegen in der vorgeschriebenen "Frift nicht bezählten Rechte, konfiszirten Waaren nach Dus"selborf überbracht werden.

Art. 9. "Unfere Minifter bes Großherzogthums Berg "find mit ber Bollziehung bes gegenwärtigen Defrets beauf-"tragt."

Unterfdrieben: Dapoleon.

Großherzogthums Berg.

Unterfchrieben: Graf Rod erer.

Der Raiferl. Rommiffair im Grofherzogthum Berg.

Unterfdrieben: Graf Beugnot.

Der angehängte Tarif enthält nicht nur ben von uns ichen bereits mitgetheilten; sondern es find auch noch febr viele andere in jenem Tarif nicht benannte Waaren hier mit hohen Auflagen belegt.

Im Ronigreiche Beftphalen wurde unterm 11. Oft.

"Nach Anficht bes kaiserl. Defrets vom 5. August b. 3., welches ben Larif ber Gefalle fur die Einführung ber Koloz, nialwaaren enthält;

3, In der Ubficht, ju allen Maasregeln mitzuwirken, welche

"Auf ben Bericht Unferes Ministers ber Finangen, bes "Sanbels und bes Schatzes, haben Bir verordnet und ver-

"Art. 1. Bon bem iften bes'funftigen Monats an gerech"net, follen bie Gefälle fur die Ginfuhr ber jum Berbrauch
"Unfers Königreichs bestimmten Kolonialwaaren nach fol"gendem Tarif bestimmt fenn.

Dier folgt der ichon öfters erwähnte Zarif im frang. Geld.

Art. 2. "Unfer Finangminifter wird die Urt, wie befagte .. Befälle erhoben werden follen, nach bem Sarif bestimmen.

Art. 3. "Gegenwärtiges Defret foll weber die Berfu-, gungen des Defrets vom 26. vorigen Monats über bie "Befchlagnahme und Konfiefation ber verbotenen Baaren noch "bie Berfügungen unserer Defrete über den Transitohandel "aufheben.

Urt. 4. "Unfer Minifter ber Finangen, bes Sanbels und "bes Schates ift mit Bollziehung bes gegenwärtigen Defrets "beauftragt."

Begeben in Unserm fonigl. Schlosse Napoleonshohe ben 11. Oftober 1810. 3m 4. Jahre Unserer Regierung.

Much im Großherzogthume Burgburg ift eine gleiche Berordnung erschienen. Gie lautet wie folgt:

## Bir Ferdinand,

pring von Ungarn und Bohmen, Erzherzog von Defterreich, fonigi, Pring von Ungarn und Bohmen, Erzherzog von Defterreich, Großherzog zu Burgburg, und in Franken

#### Bergeg ze. ze.

"Seine Majestat ber Raifer von Frankreich und König "von Italien, Protektor des rheinischen Bundes, und Ber"mittler der Schweizer Ronföderation haben Uns das k. k.
"Dekret, gegeben zu Trianon den 5. August laufenden Jahrs "mittheilen und Uns zu einer gleichen Maasregel rücksichtlich "ber Konfumtion der barin genannten Kolonialwaaren für "Unfer Großherzogthum einladen zu lassen geruht.

"Diesem allerhochften Bunfche zu entsprechen, werben "Bir um fo mehr bestimmt, als Bir barin ein wirkfames "Mittel finden, ben Verbrauch biefer Baaren zu vermindern; "bagegen diejenigen Erzeugniffe des Kontinents, welche Gur-"rogate für jene sepn können, zu befördern.

### "Wir verordnen und befehlen bemnach:

1) "Die nachgenannten Kolonialprodufte unterliegen in "Unserm Großherzogthume nach dem f. f. frangofischen Tarife "folgenden Abgaben.

## Bier folgt der befannte Zarif.

- 2) "Diese Abgabe hat in Bezug auf alles, was von "folden Baaren in Unferm Großherzogthume verwendet ober "verbraucht wird, die Eigenschaft einer Konsumtionssteuer; "diejenigen also von vorberührten Produkten, welche zum "weitern Sandel verkauft ober außer Landes versendet wers "den, bleiben, so wie die Speditions und transitirenden "Güther, von dem Aufschlage frei.
- 3) "Jeder Betrug wird mit ber Konfisfation-ber Waaren ,, und der Schuldigbefundene wird noch überdies mit dem Ber"lufte feines Rechts, mit Kolonialwaaren handeln zu burfen,
  ", auf fechs Jahre bestraft.

- 4) "Alle Verkäufer der obenbenannten Baaren, fo wie "auch alle Färber, Buckerbacker, Apotheter, Chokolatefabris, kanten, Kaffewirthe, die Verarbeiter der Baumwelle und "des Afajouholzes haben auf der Stelle ein genaues Verzeichs, niß ihrer Vorräthe zu verfertigen, auch alle eingehenden und mieder verschickt werdenden Kolonialwaaren zu annotiren, "um diese Annotationen der demnächt noch erfolgenden Bespielmmung gemäß der Behörde vorzulegen.
- 5) "Wir vertrauen zwar vor ber hand auf die Treue nnd "Rechtschaffenheit Unserer Bürger und Unterthanen, daß sie "biese Unnotationen nach ihren aufhabenden Bürgerpflichten "getreu und gewissenhaft hervorgeben werden. Sollte aber "bei denselben eine sträsliche Unrichtigkeit entdeckt werden; so "treten gegen den des Betrugs Schuldigbefundenen die §. 3. "bestimmten Strafen unnachsichtlich ein.
- 6) "Die Acciforen, Zöllner und andere bei dem Boll"wefen aufgestellten Personen werden andurch berechtigt, bei
  "einem gegründeten Berbachte einer Berheimlichung einge"brachter oder vorhandener Kolonialwaaren in Beisen und
  "Buziehung eines Ortsvorgesetten die verdächtigen Kiften,
  "Fässer und Ballen eröffnen zu lassen.
- 7) "Allen Juftizbeamten wird die gemeffenste Auflage "gemacht, die angezeigt werdenden Veruntreuungen auf der "Stelle zu untersuchen und zu entscheiden.
- 8) "Denjenigen, welche einen Betrug entdecken und anzeigen, wird ber britte Theil bes Werths ber konfiszirten "Waaren zur Belohnung zugesichert.
- 9) "Diefe Berordnung ift unverweilt öffentlich bekannt "ju machen, und in bas Regierungsblatt einzurucken; fie tritt "mit bem Sage ber Bekanntmachung in ihre volle Birkung, " und Bir tragen Unferer Großherzoglichen Landesdirektion " den genauesten Wollzug derfelben hiermit auf, burch welche

r. Tri mini to

, auch bie fpeziellen Madenehmungen und Bortehrungen, bie , bafin Bezug haben, noch werden getroffen werben."

Gegeben Burgburg den 15. Ottober 1810.

Ferdinand.

(L. S.)

Bei Erled. der Stelle eines dirig, Staatsministers. 3. Dr. von hennebrith.

Auf Groffer; allerhöchften Befehl. Fr. L. von Bartmann.

Bon Seiten bes Bergogs und bes Fürsten von Naffau erfchien folgende Verordnung, ber von Seiten bes Minifteriums eine weitere Verfügung folgte.

Wir Friedrich Anguft,

von Gottes Gnaden fouverainer Bergeg zu Raffau, Prafident des Fürstenkollegiums des theinischen Bundes 2c. 2c.

unb

Bir Friedrich Wilhelm,

von Gottes Gnaden fouverginer Fürft ju Daffau zc. tc.

"Erwägend, daß die Aufrechthaltung des Kontinental"fostems in Beziehung auf die Konsumtion der Kolonial,
"waaren in den rheinischen Bundesstaaten die allgemeine Ein"führung derjenigen Maasregeln nothwendig macht, welche
"Sr. Kaiserl. Majestät von Frankreich für das französische
"Neich durch das zu Trianon unterm 5. August dieses Jahrs
"erlassene Dekret angenommen haben; — sodann um benen
"Uns zu erkennen gegebenen Absichten des kaist franz. Soses
"zu entsprechen, und dem desfallsigen Vorgang benachbarter
"Bundesstaaten unaufhaltlich zu folgen; haben beschlossen
"und verordnen hierdurch, wie nachfolgt:

"Der im Eingangs angezogenen faif. Defret d. d. Tria-

water its fir all 6. ha.

"bestimmte Abgabentarif foll in bem gangen Umfang Unfers "Bergogthume gefehliche Kraft haben. Siernach find gut ent-"richten:

Bier folgt der ichon befannte Sarif. .. .....

"Die Bollziehung Diefes Befchluffes ift unferm Staats-"minifterium übertragen. Daffelbe wird ohne Mufichub bie "erforderliche Bollgiehungsmaabregeln anordnen.

. Gegenwärtiger Befdluß ift burd Unfer Berordnungs-"blatt öffentlich ju verfunden. "

Gegeben ju Biebrich ben 8. und ju Sachenburg ben 10. Ofteber 1810.

Friedrich, Bergog ju Daffau.

(L. S.)

Friedrich Bilbelm, Fürft ju Daffau. (L. S.)

.. Nachdem durch hochfte Berordnung vom 8. und ro. biefes Monats ber in bem Defret Gr. Raiferlichen Majeftat " von Frankreich vom 5. Muguft biefes Jahrs fur verschiebene , Rolonialprodutte bestimmte Abgabentarif in bem biefigen "Berzogthume angenommen worden ift; fo wird nunmehro "in Beziehung auf den zweiten Paragraphen gedachter boch= "ften Berordnung und nach dem Borgang eines immittelft in "bem benachbarten Großherzogthume Berg verkundeten Raif. "Defrets d. d. Fontainebleau ben 2. Oftober biefes Jahrs " hiermit weiter verordnet, wie nachfelgte. ....

"Für alle in ber hochften Berordnung vom 8. u. 10. bie-" fes Monats aufgeführte Waren find neben ben gewöhnlichen "Bollabgaben die befondere Eingangegebühren in bem Bergog. "thume nach dem vorgeschriebenen Abgabentarif beftimmt. "Ber alfo bergleichen Bagren tunftig in den hiefigen Canben "empfängt, bat bavon fogleich bem einfchlagenben Bergeglichen 29 Rezeptürbeamten, ober den von demfelben aufgestellten Blecis"und Bollbeamten, ober sonstigen hierzu Beauftragten bie "Anzeige zu thun, und die obgedachte Eingangsgebühren zu "entrichten. Die Verschweigung eines solchen Baarenempfangs "oder unrichtige Ungaben der Quantität und Qualität, wer"ben mit Konsissation der verschwiegenen — oder unrich"tig angegebenen Baaren bestraft.

### 9. 2.

"Alle in bem Berzogthum gegenwärtig befindliche Vorrathe von den im vorangeführten Abgabentarif bemerkten Baaren, welches auch ihr Ursprung sen, und sie "mögen aus Frankreich, Teutschland, oder jedem andern Lande kommen, sind der Entrichtung dieser besondern Gingangsrechte unterworfen.

### 6. 3.

"Die Eigenthumer oder Aufbewahrer folder Baarenvorrathe find verpflichtet, dieselben unter Konfissationsftrafe
binnen 10 Tagen nach Berkuntigung des gegenwartigen
Befchluffes bei den einschlagenden Herzoglichen Rezepturbeamten anzugeben. Gie haben die festgesetten besondere
Eingangsgebühren entweder baar — oder in guten, von
bem Rezepturbeamten für annehmlich erachteten, in langftens brei Monaten zahlbaren Schuldverschreibungen, zu entrichten.

### 9. 4.

"Nach Verlauf biefer jur Ungabe ber bestehen Baaren. vorrathe bestimmten Frift, haben bie besfalls annoch besons bers angewiesene Berzogliche Rezepturbeamte, ein jeder in seinem Rezepturbezirk, die nothige Nachforschungen und "Durchsuchungen anzustellen, um die nicht angegebene, ben besondern Eingangsgebühren unterworfene Baaren, ju entdecken.

## §. · 5.

"Die jur Erhebung ber befonbern Eingangsgebühren" "bestellte Rezepturbeamten, haben fich bei ben anzustellenben Mbein Sund XVII. 1. "Nachforschungen und Durchsuchungen ihrer Untergebenen "Rezepturdiener der angestellten Boll - und Accisvisitatoren, besgleichen der Unteroffiziers von den Herzoglichen Land"jägern zu bedienen. Diesen soll der fünfte Theil des Wer"taufsertrags von benjenigen Waaren, welche sie entdeckt
"und in Beschlag genommen haben, bewilligt werden.

## S. 6.

"Jeber, welcher benen jur Erhebung biefer besondern Eingangsrechte bestellten Rezepturbeamten, Die Orte, wo sich nicht angegebene Waaren befinden, anzeigt, soll ben funften Theil ihres Verkaufsertrags bekommen.

#### 6. 7.

"Alle Civil . und Militairbehörben im Berzogthume "haben ben hier oben genannten Rezepturbeamten und Bisitastoren auf vergängiges Unsuchen zu Bollziehung biefer Maasgregein vem --forberlichen Beistand zu leiften.

#### 4. 8.

"Im übrigen haben die mit Erhebung ber mehrgedache ten besondern Eingangsgebühren zu beauftragende Berzogliche Rezepturbeamten, so viel die weitere Borschriften über bie Erhebungs - und Verrechnungsweise angeht, sich nach den ihnen desfalls von hieraus unmittelbar annoch zukommenben besondern Unweisungen zu bemessen."

Gegeben ju Wiesbaden, den 15. Oftober 1810.

Bergogl. Daffauisches Staatsministerium. Frhrr. von Marfcall.

Im Bergogthum Meklenburg Ochwerin wurde nachfolgendes publigirt:

Bir Friedrich Frang,

von Gottes Gnaden fouverainer Bergog ju Medlenburg zc. zc.

"Bugen hiemit ju miffen: Rachdem von Gr. Majeftat,

bes Rheinbundes, Wermittler bes Schweigervereins, unterm 5. August die Berfügung getroffen worden, daß in allen, bor Raiferl. Franz. Bothmäßigkeit unterworfenenen Staaten auf die unter benannten Kolonialwaaren eine besondere 30 Abgabe gelegt werden foll.

"Daß Bir in Folge einer, von Bochftgebachter Gr. "Raifert Ronigt. Majeftat, als hochften Befchuter bes Rhein-"bundes, an Une beshalb ergangenen bestimmten Aufforderung gur gleichformigen Ginführung eines folderwegen ju "beobachtenden Spfteins auch in Unfern Bergog ., Fürften-,thumern und landen biefelbe außerordentliche Muflage auf , nachftebende Rolonialmaaren und zwar, wenn felbige feemarts ... unfere Canbe eintommen, und in den Raiferl. Frangofi. fchen Staaten ober ben mit benfelben verbundeten Reichen "und landen diefe Abgabe nicht bereits bezahlt haben merben, atu legen, und babei ben Raiferl. Zarif nach feinem vollen ... Umfange und genauen Ungaben zur Morm aufzustelten und geinzuführen befchloffen haben. Thun auch foldes Rraft biefes bergeftalt fund , baf von Publikation biefes an in eben ber "Maafe und Bestimmung, als ber Kaiferl. Frangofifche Zarif wom 5ten August 1810 vorschreibte

"Bon jedem 200 Pfund hiesigen Landesgewichts (Hier folgt nun der schon bekannte Tarif.) "an außerordentlicher Abgabe in unsere Kassen entrichtet wer-"den sellen.

"Bie Bir nim jur Sebung biefer Auflage alle Unsere "Steuer» und Accisebehörben, insbesondere Unserer Seestadte "Rostock und Bismar, so wie alle Unsere Militairbureaux "und Bediente zur erforderlichen gehörigen Affistenz und Unsterstützung gedachter Steuerbehörden in deren Beitreibung, "hiemittelft gnädigst und ernstlich autoristren und anweisen, "so geben Bir gesammten Unsern getreuen Unterthanen hies hurch die Bersicherung, daß Wir gestatten wollen, daß alle "übrigen Abgaben, welche die obspezisizirten Kolonialwaaren

"bei der Ein: und Ausfuhr an Accife, Ligent, Transito oder "irgend andern Rechten in Unsern Landen zu entrichten haben "würden, auf diese tarifmäßige Kontribution in Ans und Abs"rechnung gebracht werden mögen. Wornach ein jeder sich zu "richten.

"Borftebende Unfere Willensmeinung und Berordnung "baben Wir gur allgemeinen Rundwerdung den hiefigen öffent-

"lichen Blättern einzuruden befohlen."

Urfundlich unter Unferm Sandzeichen und Infiegel. Ge-

# (L. S.) Friebrich Frang.

21. G. von Branbenftein.

Der Direktor ber R. R. Frangofischen Douanen theilte bem Senate ju Samburg nachfolgendes R. R. Frangofische Dekret mit, welches in frangosischer und teutscher Sprache in ber hamburger Zeitung bekannt gemacht wurde. Da dieser Tarif noch weit mehrere Urtikel enthalt, so lassen Wir ihn hier gang abbrucken.

### Rapoleon,

Raifer ber Frangofen, Konig von Italien, Befchuter bes Mheinbundes, Bermittler ber Gelvetischen Gibgenoffenschaft, haben bekretirt und befretiren, wie folgt:

Art. 1. "Die in bem — gegenwärtigen Tarif beigefüg"ten — Defret benannten Produfte und Baaren die ins
"Meklenburgische, ins Lauenburgische, in die hansestädte
"und in alle die Lander eingeführt werden, die zwischen der
"See und Unserer Douanenlinie, von Rhees, am Rhein an,
"bis nach der Oftsee liegen, sind den in gedachtem Tarif be"kimmten Abgaben unterworfen, sie mögen nun in Kraft von
"Lizenzen oder Erlaubnifscheinen eingeführt werden, oder von
"Prisen, Konfiskationen oder Saistes herrühren.

- Art. 2. "Gebachte Produkte und Baaren, die jest in "erwähnten Landen vorhanden find, follen den befagten Abgazben unterworfen werden.
- Urt. 3. "Die Eigenthumer oder Konfignatairs gedach, "ter Produkte und Waaren, sollen selbige binnen 10 Lagen, "von der Publigirung des gegenwärtigen Defrets angerechnet, "bei Strafe der Konfiskation angeben. Sie sollen be"sagte Abgaben, entweder in baarem Gelde, oder in gultig "verburgten Obligationen bezahlen, die spätestens binnen drei "Monaten fällig sind.
- Urt. 4. "Nach Verlauf bes zu ben Angaben oben be"stimmten Termins werden bie Deuanenversteher bie nothigen
  "Bistationen und Untersuchungen anstellen, um bie Baaren
  "und Güther zu entbecken, die nicht angegeben werden. Sie
  "sellen ein Fünftheil bes Verkaufsertrags von denjenigen
  "erhalten, welche sie entbeckt und genommen haben.
- Art. 5. "Ein jeder, ber ben Douanenvorstehern bie "Derter anzeigt, wo nicht angegebene Bacren beponirt find, "foll ein Funftheil ihres Berfaufertrags befommen.
- 21 rt. 6. "Den Militairautoritaten wird befohlen, ben "Douanenvorstehern auf Requisition bes Chefs jedes Detasche"ments bewaffneten Beistand leiften zu laffen.
- Art. 7. "Unfer Generalhirektor ber Douanen foll bie "nöthigen Befehle ertheilen, bamit bie Rachsuchungen und "Bistationen aufs genaueste geschehen, und bamit bie entbeck"ten, so wie die wegen unterlassener Bezahlung der Abgaben
  "konsiszirten Waaren, in den vorgeschriebenen Terminen nach
  "Kolln transportirt werden.

Urt. 8. "Unfer Minifter ber Finangen ift mit ber 2us-

unterzeichnet: Dapoleon.

Bon Geiten bes Raifere,

Der Minifter Staatsfefretair.

Unterzeichnet: S. B. Bergog bon Baffano.

Bur gleichlautenben 21bfchrift:

Der Reichsgraf, Generaldirefter der Douanen.

Unterzeichnet: Collin de Guffy.

Bur gleichlautenden Ubichrift :

Der Douanendireftor.

D. Endel.

### Tarif.

des Droits d'entrée des denrées et marchandises ci-dessous dénommées, annexé au Décrèt du Octobre 1810.

|                                      | I's. | Us. |
|--------------------------------------|------|-----|
| Les Cotons du Brésil, de Cayenne, de |      |     |
| Surinam et Demerarie, longue Soie    |      |     |
| par quintal métrique                 | 800  | _   |
| Les Cotons du Levant,                |      |     |
| arrivant par mer idem                | 400  | -   |
| Les memes,                           |      |     |
| arrivant par terre idem              | 200  | -   |
| Les Cotons de tout autre pays idem   | 600  | -   |
| Le Sucre brut idem                   | 300  |     |
| Le Sucre tète et terré idem          | 400  | -   |
| The Hyswin idem                      | 900  | -   |
| Thé Vert idem                        | 600  |     |
| Thé de toute autre espéce . idem     | 150  |     |
| Café idem                            | 400  | -   |
| Indigo idem                          | 900  | -   |
| Cacao idem                           | 000  | -   |

| ·                                     | Fs.  | Cs |
|---------------------------------------|------|----|
| Cochenille idem                       | 2000 | 7  |
| Poivre blanc idem                     | 600  |    |
| Poivre noir idem                      | 400  |    |
| Canelle ordinaire idem                | 1400 | -  |
| Canelle fine idem                     | 2000 | -  |
| Cloux de Girosse idem                 | 600  |    |
| Muscade idem                          | 2000 | -  |
| Bois d'Acajou idem                    | 50   | -  |
| Bois de Fernambouc idem               | 120  |    |
| Bois de Campèche idem                 | 80   | _  |
| Bois de teinture moulu idem           | 100  | _  |
| Potasse d'Amérique idem               | 30   | _  |
| Cuirs en poil, d'Amérique la pièce    | 2    | 50 |
| Huite de poissons par quintal décimal | 25   | -  |
| Morue idem                            | 10   | -  |
| Poissons Secs idem                    | 8    |    |
| Dents d'Eléphant idem                 | 400  | -  |
| Carret ou Ecaille de tortue . idem    | 15qo | -  |
| Nacre de perle idem                   | 200  | -  |
| Riz d'Amerique idem                   | 20   | -  |
| Cachou idem                           | 600  | -  |
| Vanille par Killograme                | 600  | -  |
| Quinquina Rouge idem                  | 10   | _  |
| Idem Jaune idem                       | 4    | -  |
| Idem gris Roulé idem                  | 7    | -  |
| Rhubarbe idem                         | 6    | -  |
| Ipécacuanha idem                      | 12   |    |
| Sumas par quintal décimal             |      |    |
| Gingembre idem                        | 30   | _  |
| Piment idem                           | 400  | -  |
| . 0                                   | 400  |    |
| Casse ou Canéfice idem                | 150  |    |
| Rocou idem                            | 200  |    |

| was to a set a set to the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fs.           | Cs.      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| Orseille ide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m 200         | · .      |
| Curcuma ide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | em 125        | -        |
| Gomme du Sénégal ide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | em ' 75       |          |
| - Carrier - Carr | em 75         | -        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | em 75         | `        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | em 75         | <u>-</u> |
| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | em '200       | · 3 ·    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | em 200        |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | em 200        | _        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | em 200        | -        |
| Idem Sagananum id                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | em 200        |          |
| Idem élémi. ide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | em 500        | _        |
| Idem Gute ide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | em 600        | _        |
| Idem Opoponax ide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m 400         | _        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | em <b>5</b> 0 | _        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | em 3o         |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | em õo         | _        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | em . 30       | _        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | em 150        |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | em 20         |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | em 800        |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | em 500        | -        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | em 200        | _        |
| - mail to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | em 250        |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | em 150        | `        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | em 15         |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | em 15         |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |          |

Pour ampliation:
Le Directeur Général des Douanes,

Signé: Le Comte Collin de Sussy.

Pour copie conforme:

Le Directeur des Douanes à Hambourg.

D. E. u del.

Moch von weit wichtigern Folgen fur ben Handel besonbers von Frankfurt und auf dem Main wird die weitere Berordnung fenn, welche im Großherzogthume Baben unterm 15. Okt. erschienen, und burch das Regierungsblatt Nr. 42 bekannt gemacht worden ift. Sie lautet wie folgt:

### Carl Friedrich,

von Gottes Gnaben, Großherzog zu Baben, Bergeg gu Bahringen zc.

"Da Uns von Seiten Ihro Kaiferl. Majestät von Frank"reich auf das bestimmteste zu erkennen gegeben worden ift,
"daß die großen Zwecke des gegen England angenommenen
"Kontinentalspstems nicht vollständig erreicht werden könnten,
"wenn nicht neben der bereits bestehenden — nach dem Kaiserl.
"Französ. Tarif vom Sten Aug. bemessenen Auslage auf die
"innerhalb Landes verzehrten oder verbrauchten Kolonialwaa"ren auch noch aller und jeder Transit untersagt werde, so
"verordnen Wir nachträglich zu Unserm Edikt vom 2. 1. M.
"Nachfolgendes:

I:

"Alle Kolonialwaaren, die an ben Landesgrenzen nicht "mit der Bestimmung ankommen, innerhalb Unserer "Großberzoglichen lande zum innern Berbrauch abgesett, "sondern durch bieselben in einen andern Staat, sen dieser "auch welcher es wolle, geführt zu werden, sind an diesen "Grenzen ohne weiters und ohne Rücksicht auf den Staat, "aus bem sie kommen, zurückzuweisen.

II.

"Sierbei hat fein Unterschied, ob die Grengen Unsers, "Großherzogthums zu Land, ober zu Wasser betreten werben, "fatt.

#### III.

"Auf die Uebertretung, wenn namlich ber Eigenthumer "ber Baare, ober auch nur ber Juhrmann, Die Rolonialmaare

"mit Lift ober mit Gewalt gegen die Warnung des Grenzist"lers, oder auch mittelft Nachsicht desselben, über die Grenze
"bringt, steht die Konsissation der ganzen Ladung, sodann
"gegen die Grenzzöller, die irgend einer Theilnahme oder
"Fahrlässigkeit schuldig befunden werden, die Kassation, und
"nach Befund noch leibliche Strafe.

#### IV.

"Die im Cande mit der Bestimmung — burchgeführt zu "werden — bereits befindlichen Kolonialwaaren sind sogleich "abgesondert zu konfigniren und in obrigkeitlich versiegelte Maggaine unterzubringen.

### V.

"All biefes aus folder Veranlassung in Unserm Lande "gelagerte Kolonialguth ift, ohne irgend einen Unterschied "bem Konsumozell nach dem in Unserm Stifte vom 2. d. M. "ausgedrückten Tarif unterworfen, berselbe kann aber burch "Schuldscheine im 3, 6 und 9 Monaten zahlbar entrichtet "werden; werden diese Schuldscheine von Auslandern ausges"stellt, so mussen sie auch mit hinlänglich sichernder inländinscher Bürgschaft gedeckt senn.

"Diefe Schuld : und respektive Burgschaftsscheine werden "bei ben betreffenden Gefällverwaltungen hinterlegt, aufbe"wahrt, und nach Verfluß der bestimmten Zahlungsfriften bie
"Geldbeträge gegen beren Ruckgabe erhoben.

#### VI.

"Alle Kolonialwaaren, welche die Bestimmung haben, "innerhalb Unseres Landes verbraucht und verzehrt zu werden, "mussen mit einem von der Ortsbestätterei ausgesertigten "Frachtbrief, welcher die Qualität, Quantität und Gewicht "der Waaren, den Namen des Versenders und die Namen "derjenigen, welche die Waaren empfangen sollen, versehen "sepn. Für die Waaren, welche für inländische Vestellungen "bereits unter Wegs sonn mögen, für welche also die vorge"schriebenen Frachtbriefe nicht mehr vorgezeigt werden können,

"Beit foll der Fuhrmann an der Einbrucheftation die Quali-"Zeit foll der Fuhrmann an der Einbrucheftation die Quali-"tat, Quantität und Gewicht der Waaren, die Namen der "intandischen Kausseute, an welche sie gehen sollen, und die "Route, die er befahren will, angeben, darüber soll ihm der "Grenzzöller einen Schein, nach der geschehenen Deklaration, "von beiden unterschrieben, ausstellen.

"Wird der Fuhrmann alsbann auf einer andern Route "oder auf einer Abladung bei einem andern, als ben beklarir, "ten Kausseuten betroffen, so ist die ganze Ladung der Kon"fiskation unterworfen.

"Nach Berlauf ber 14 Tagen von bem Zeitpunkt ber Pu-"blikation gegenwärtigen Ebikts an, barf burchaus keine Ro-"lonialwaare ohne die vorgeschriebene Frachtbriefe über bie "Grenze eingeführt werden, widrigenfalls treten die Urt. III. "bestimmten Strafen ein.

#### VII.

"Alle Kolonialwaaren, welche die Bestimmung haben, "im Lande verzehrt und verbraucht zu werden, sind ohne Unterz"schied, weher sie bezogen werden, dem in Unserm Stift vom "2. dieses Monats enthaltenen Tarif unterworfen; die Jahzlung kann auf die nämliche Weise, wie solche Art. V ausz gedrückt ist, geschehen; so viel die wirklichen Vorräthe "betrifft, hat es bei der Verfügung Unseres Steuerdeparten, ments vom 8. dieses Monats, wornach dieselben schen ben "tarifmäßigen Abgaben unterworfen sind, sein Verbleiben.

#### VIII.

"Unter ber tarifirten Baumwolle ift auch die Smirnische, "Macebonische und Levantische Baumwolle mit 95 fl. pr. 100 Killogrammes oder 200 Pfund, verstanden.

#### IX.

"Db fich nun ichen nach den Bestimmungen Urt. VII und "VIII. von felbst versteht, daß in Ruckficht der Staaten, "aus welchen Kolonialwaaren jum innern Landesverbrauch 2, eingeführt werben, fein Unterschied statt finden fann, so "finden Wir Uns boch bewogen, hiermit noch ausdrücklich zu "erklären, daß alle aus ber Schweiz zum innern Landesverbrauch "eingehenden Rolonialwaaren nur unter ben Art. VI vorge"schriebenen Deklarationen und Frachtbriefen und unter ben "Artickel VII bestimmten tarifmäßigen Abgaben eingehen "können.

#### X.

"Bem ber Erlös aus konfiszirten Baaren zugeschieden — "wie überhaupt die Gefällverwaltungen, Scribenten, Acci-"foren, Grenzzöller, das Boll- und Accisauffichtspersonal und "andere Bedienstete zu strenger Bollziehung dieser Unserer "Anordnungen belohnt werden sollen, barüber wird von dem "Steuerdepartement Unseres Finanzministeriums besondere "Berfügung nachfolgen. Gegeben Carlsruhe am 15. Ofteber "1810."

Mus Muftrag Unferes Berren Grofvaters Gnaben. Carl, Erbherzog.

Frhr. von Zurfheim. vdt. Reinhardt.

Wahrscheinlich werben ähnliche Verordnungen auch noch von andern Souverains bes rheinischen Bundes erscheinen, und wir werben nicht ermangeln, solche im nachften hofte mitzutheilen.

Beitere Nachrichten von der Organisation des Große berzogthums Frankfurt.

:1 . .15

Wir haben bereits im 47. Hefte ber Zeitschrift unter No. 26. das Organisationspatent des Großherzogthums Frankfurt mitzgetheilt, und wollen nun weitere Nachricht von dem geben, was in Gemäsheit dieser Organisation bisher im Großherzogzthume geschehen ist.

Bermoge hochfter Berordnung vom 14. Sertember murbe nun wirflich ein Regierungsblatt fur bas Großherzogthum angeordnet. Daffelbe ift nach Urt. 2. beftimmt jur Befannt. madung allgemeiner Gefete und Berordnungen, besgleichen ber auf Gefetgebung und Staatsverwaltung fich beziehenden Beichluffe und Gutachten bes Staateraths, wenn folde vom Großherzoge genehmigt und zur Befanntmachung geeignet find, ferner ber Inftruktionen und Girfularien, welche die Minifter an die untergeordneten Stellen erlaffen, fobann gur Befannte machung aller Dienftanftellungen und Beranderungen, jur Berfundung ber vom Großbergoge ertheilten Belohnungen öffentlicher Berdienfte, und ber von bemfelben beftatigten gerichtlichen Strafen, endlich überhaupt gur Befanntmachung alles beffen, was von Geiten ber Regierung gur allgemeinen Renntnig ju bringen, fur nothig ermeffen wird. Das erite Stud enthalt nun wirklich bie von uns bereits mitgetheilte bodfte Berordnung die Ginführung des Cobe Rapoleon betreffend, ferner bas Organisationspatent:

Wir übergehen nun die verschiedenen Dienstanstellungen, welche für bas ausländische Publifum von mindern Interesse find; aber wir muffen der Instruktion der Wahl oder Departementskollegien gedenken, welche unterm 16. Sept. erlassen wurde, und die wir in der Anlage mittheilen.

Die Mitglieder wurden unterm 22. Sept. wirklich vom Großherzoge ernannt; die Präsidenten aber den 26. Sept. welche zugleich den Befehl erhielten, die vier Bahlkollegien den 8. Okt. in den 4 Hauptstädten zu versammeln. Bon diesen wurden die 20 Mitglieder der Stände gewählt, und diese Bahl unterm 11. Okt. vom Großherzoge proklamirt.

Die Stande kamen ber erlaffenen Verordnung gufolge am 15. Oft. ju Sanau zusammen, wo der erste Landtag febr feierlich eröffnet und gehalten wurde.

# Beilage.

Wir Carl, von Gottes Gnaden, Fürst Primas des Mheinischen Bundes, Großherzog von Frankfurt, Erzbischof von Regensburg 2c. 2c.

Saben ju Bollziehung ber Art. 32, 53, 54, 35 und 36 Unferes Organisationspatents vom 16. v. M. und ber barin bestimmten Grundfage, auf ben Bortrag Unfers Ministers bes Innern, nunmehr weiter beschloffen:

Art. 1. Die Ungahl der Mitglieder der Wahl- oder Departementskollegien soll nach dem Maasstabe der Bevölkerung für das Departement Frankfurt, mit Einschluß der Stadt Wetzlar auf 50; für das Departement Aschaffenburg auf 80; für das Departement Fuld auf 90; für das Departement Hald auf 60; festgesetzt senn; so das auf 1000 Finnschner in runden Lablen

festgesetzt seyn; so daß auf 1000 Einwohner in runden Zahlen ein Mitglied des Wahlkollegiums ernannt ist.

Urt. 2. Die Mitglieder der Departementskollegien follen so viel es ihre perfonlichen Verhaltniffe gestatten, sich in bem Sauptorte des Departements, an bem von Uns zu bestimmenten Tage, versammeln, wo ein schiefliches Lokale zur Bornahme ihrer Geschäfte von Uns angewiesen fenn wird.

- Urt. 5. Den Departementskollegien liegt ob: 1) die Stände des Großherzogthums zu mahlen; sodann 2) die Subjekte zu den Departements. und Munizipalrathen verzuschlagen. Da jedoch zu den Borschlagen der beiden Lettern, für das bevorstehende Jahr 1811 die Zeit zu kurz ist: so werden Wir für dieses Jahr 1811 die Departements. und Munizipalväthe, ohne den gedachten Borschlag, jedoch dergestalt ernemen, daß die Ernannten lediglich für das Jahr 1811 gelten follen.
- Art. 4. Für jedes Departementskollegium werden Bir einen Prafidenten ernennen, und ihm auch für das erstemal einen Sekretair beigeben. Bei künftigen Bersammlungen bieser Departementskollegien wird ber Sekretair von den Departementskollegien selbst gewählt, und bis diese Wahl geschen ben ift, bestimmt einstweilen ber Prafident eines der anwesenden Mitglieder zu diesem Sekretariat.
  - Urt. 5. Die Prafibenten leiften schriftlich folgenden Eide "Ich gelobe eidlich Gehorsam der Berfassung und den Gesethen; Treue dem Großherzoge; ich verspreche, daß ich in dem Bahlkollegium, worin mir der Borsit aufgetragen ist, Ordnung erhalten, auch dafür sorgen werde, daß sich dasselbe lediglich mit den Gegenständen beschäftige, welche das Zusammenberufungsbekret vorschreibt; daß ich auf der freien und gesestlichen Abgebung der Stimmen bestehen, auch die Situngen zur bestimmten Zeit schließen, und überhaupt meine Geschäfte mit Eifer, Genauigkeit, Kestigkeit und Unpartheilichkeit verrichten werde."
- Art. 6. Bei Eröffnung der Bahlversammlung, welche am Vormittage bes bestimmten Tages statt haben foll, läßt ber Prafibent die anwesenden Mitglieder einen Eid dahin ablegen:

"Bir geloben eidlich Gehorfam ber Verfaffung und den Gefeten; Ereue dem Großherzoge; verfprechen diefemnach, daß wir die uns übertragenen Wahlen nach beftem Wiffen und Gewiffen vornehmen werben."

- Art. 7. Der Prasident ernennt sodann unter ten gegenwärtigen Gliedern zwei Wahlzeugen, und zwei andere Wahlzeugen werden durch verschlossene Billete, nach Mehrheit der Stimmen, von den Departementsgliedern gewählt. Der Prasident erbricht die Villete in Gegenwart der von ihm exnannten zwei Wahlzeugen, und zweier weitern, die hiezu vors her noch durch das Loos öffentlich in der Versammlung bestimmt werden.
  - Art. 8. Der Sefretair eröffnet bas Protokoll. Der Prafibent läßt fobann feine, und bei ber erften Zusammenkunft auch des Sefretairs Ernennungsurkunden, die Verordnung, welche die Zusammenberufung des Wahlkollegiums befiehlt, und gegenwartiges Reglement verlesen, welches, als geschehen, in das Protokoll eingetragen wird.
  - Art. 9. Der Prafident macht hierauf bekannt, baß bie Stimmenabgebung, jur Ernennung ber Mitglieder ber Stande, ihren Unfang nehmen folle.
  - Urt. 10. Mit Ausnahme ber Minister und ber Glieber bes Staatsrathes, ift jedes Umt, mit Inbegriff ber Departementsglieder, mit ber Funktion eines Mitgliedes ber Stande vereinbarlich: nur muffen die gewählten Mitglieder ber Stande bas breißigste Jahr ihres Alters erreicht haben.
- Art. 11. Jedes Mitglied gibt einen verschlossenen, ben Mamen bes Bahlenden nicht enthaltenden Zettel ab, worauf bles die Ramen von brei Cutherbesigern, einem Kaufmanne ober Fabrikanten, und einem Gelehrten oder Künstler bemerkt sind. Alle diese Zettel werden in voller Bersammlung von jedem Mitgliede in eine Tasche geworfen, worauf die Bersammlung einen Abtritt in ein Nebenzimmer nimmt. Der Prasibent erbricht in Gegenwart des Sekretairs und ber vier Wahlzeugen einen Zettel nach dem andern; jeder der vier Wahlzeugen notirt deren Inhalt auf einem besondern Bogen, die vier Bogen werden kollationirt, und es ergibt sich daraus, welche fünf Personen, als erwählte Stände die Mehrheit

ber Stimmen fur fich haben. Benn biefes geschehen ift, fo werben bie Bahlgettel auf einer Rohlpfanne verbrannt.

Die Versammlung wird alsbenn jurudgerufen, und bie Wahl wird von dem Prasidenten bekannt gemacht. Gewählt find diejenigen, welche die absolute Mehrheit der Stimmen für sich haben. Sollten aber einige gleiche Stimmen gahlen; so werden deren Namen von den durch das Kollegium gewählten Wahlzeugen auf Zettel geschrieben, und daraus von dem Sefretair das Lood gezogen.

Art. 12. Ift nun auf diese Art die nothige Bahl ber Mitglieder ber Standeversammlung für das Departement ernannt und proflamirt, auch der gange Gergang ju Protokoll genommen: soult für das erstemal, nämlich für das Jahr 1821, das Geschäft des Wahlkollegiums geendigt.

berufungen wird, sobald die Wahl ber Stande vollbracht ift, jur Bahl der Kandidaten für die Departementsrathe mit den nämlichen Formalitäten, welche bei Ernennung der Stande beobachtet worden, nur mit dem Unterschied, daß die boppelte Zahl der Kandidaten vorgeschlagen werden muß, gesichritten.

Art. 14. Nach geschlossener und proklamirter Bahl ter Kanbidaten für ben Departementsrath wird in den fünftigen Jahren nach 1811, zur Bahl der Kandidaten für die Munizipalrathe jeder einzelnen Gemeinde des Departements geschritten, und folde auf die nämliche Urt, wie bei den Departementsräthen, vollzogen.

Bei jeder Bahl, nämlich ber Stande fowohl, als der Departements: und Munizipalrathe, bringen die Bahlenden allemal ihre Bahlzettel ichen mit in die Versammlung.

Art. 15. Ueber die Zahl der Departements, und Munizipalräthe, (welche Wir für das erstemal und für das Jahr 1811 felbst ernennen) werden Wir mittlerweile nach Verhältiniß der Lokalität und Größe der Munizipalitäten provisorisch

Date de Coogle

Entfchliefung nehmen, und folde gur Renntnif der Departementetollegien bringen laffen.

Urt. 16. Das erstemal wird bas Geschäft ber Wahlkollegien in einem Tage vollzogen senn; kunftige Jahre kann bie Versammlung ber Departementskollegien nicht länger als zehn Tage bauern. Nach Ablauf biefer Zeit ist solche aufgelösit.

Art. 17. Die Wahltellegien haben fich lediglich mit ben Wahlen und Vorschlagen zu beschäftigen, welche ber einzige Zweck ihrer Versammlung ift. Indeffen behalten Wir Und vor, in besonders wichtigen Fällen, über Gegenstände, welche tas allgemeine Wehl bes Departements betreffen, mit bem Präsidenten bes Departements, auch den Departementsräthen, Uns zu berathen.

Urt. 18. Das über bas Wahlgeschäft geführte Protokell wird Uns jedesmal von dem Präsidenten eingeschiekt. Ein Exemplar daven bleibt in der Registratur des Departements= kollegiums aufbewahrt.

Urt. 19. Unferm Minifter ber Juftig, bes Innern und ber Polizei ift die Bollziehung ber gegenwärtigen Verordnung übertragen, welche in bas Regierungsblatt eingerückt werden foll.

Afchaffenburg ben 16. Gept. 1810.

Carl, Großherzog.

(L. S.)

Auf Befehl bes Großherzogs, der Minister Staatssetretair, Freiherr von Eberstein. Kur gleichlautend.

Der Justigminister. Freiherr von Albini.

# 15.

Königlich Baierische Berordnung die Ablösung ber Korn: und Geldbodenzinse betreffend.

Bir Maximilian Joseph, von Gottes Gnaden König von Baiern.

Wir haben bei dem Verkaufe der ehemaligen Klofterökonomiegüther, der einzelnen Staatswaldungen, und anderer nicht zu Unferer Selbstregie geeigneten Realitäten jederzeit einen unablögbaren Kornbodenzins bedungen, welcher nach dem jährlichen Steigen oder Fallen des Getraidepreises jährlich mit einer bald größern bald geringern Geldsumme entrichtet werden mußte.

Da die Getraidepreise in den ersten Jahren Unserer Regiestung beinahe zweimal hoher stiegen, als Wir sie bei dem Maastabe der Kornbodenzinse zum Grunde gelegt hatten, und da selbst die gegenwärtigen, momentan niedern Getraidepreise im Durchschnitte noch keineswegs unter dem, dem Maasstabe des Bodenzinses zum Grunde liegenden idealen Werthe stehen, so ist die Last dieses Kornbodenzinses immer fühlbarer, und ber allgemeine Wunsch seiner Ablößbarkeit immer reger geworden.

Wir haben baher burch die höhere Staatsrücksicht auf Beförderung der Kultur, der Industrie und des National-reichthums geleitet, allergnädigst beschlossen, das der Konstitution Unsers Reiches beigelegte organische Edikt vom 28. Juli 1808\*), worin die Ublösung aller Bodenzinse nach beidersei-

<sup>\*)</sup> Dieses organische Stitt findet man im hefte 22 unserer Zeits schrift unter Nr. 10. und die desfalfige Berfügung in §. 91.
Seite 152.

tiger Bereinbarung ausgesprochen ift, bei allen, Unferm Staatsaraium vorbehaltenen, sowohl Korn: als Geldeboben zin sen sogleich in Wirfung zu segen, uud hiermit, wie folgt, ben Preis und die Bedingnisse, unter welchen bie- selben abgelöset werden können, auszusprechen, und burch bas Regierungsblatt bekannt machen zu lassen.

§. 1. Niemand ift schuldig den gangen Kornbodengins oder ben gangen Geldbodengins mit Ginem Male abzuldfen, fondern der Kornbodengins fann Metenweise, und ber Geldsbodengins fann Gulbenweise, mithin nach und nach abgelofet

werden.

Die Ablösung eines geringern Quantums hat aber nur bann statt, wenn ber Bobengins weniger als einen Meten, ober als einen Gulben beträgt, ober wenn bie Summe befreiben sich mit einem solchen geringern Quantum enbet.

S. 2. Jedem, welcher einen bodenzinsigen Romplerus von mehrern Grundstücken besigt, und nicht den ganzen Bodenzins mit Einem Male ablösen will, steht es frei, entweder ein einzelnes dieser Grundstücke ganz frei zu machen, indem er das, auf dieses einzelne Grundstück treffende Ratum des Bodenzinses ablöset, — oder aber durch die successive Ablösung blos die Gesammtsumme seines Bodenzinses successive zu mindern, so daß also nur das, auf jedes einzelne Grundstück treffende Ratum des Gesammtbodenzinses gemindert werde.

Er muß aber bei bem Rentamte feine Erklarung über bie erstere Alternative zu Protokoll geben, sonst wird ber Regel nach bie lettere Alternative vermuthet, und auch hiernach gehandelt, bis bei einer weitern Ablösung eine bestimmte

Deflaration geschieht.

§. 3. Für die Ablösung eines jeben jährlich ju enterichtenden Megen Korn muffen funfzig Gulben und für die Ablösung eines jeden jährlich ju entrichtenden Guldens muffen breißig Gulben bezahlt werden.

- 5. 4. Für jede Ablöfung wird ein eigener Ablöfungs. brief unentgelblich, gegen bloge Entrichtung der Stempeltare ausgefertigt, und nebenher geschieht auch die Bormertung auf dem Originalkaufbriefe.
- 5. Es ist nicht nothwendig, daß die Ablösung eben an dem Tage geschehe, an welchem der Bodenzins verfällt; dagegen hat aber der Ablösende jenes Ratum des Bodenzinses, welches auf den Zeitraum zwischen der jüngsten Verfallzeit und zwischen dem Tage der Ablösung trift, besonders zu vergüten, und zwar bei dem Kornbodenzinse nach dem Normalpreise des vorigen Jahres, um mit dem Maasstade zu dieser Ratumsvergütung nicht erst bis zum nächstolgenden Dezembersmonat, in welchem sich erst der Normalpreis des laufenden Jahres deziditt, warten zu müssen.
- 5. 6. Für die Bezahlung der Ablösungesumme können und durfen feine Friften bedungen oder angenommen werden, weil die Ablösung ohnehin Metenweise oder Guldenweise gesichehen kann.
- §. 7. Die Ablösungesumme muß wenigstens zur Salfte in baarem Gelbe geleistet werben; die andere Salfte aber kann mit folden Staatsobligationen abgeführt werden, deren ausbrücklicher Inhalt es mit sich bringt, daß sie bei Berkaufen und Ablösungen angenommen werden sollen.
- 5. 8. Da in dem obigen §. 3. der Preiß der Ablösung genau bestimmt ift, so bedarf es, (außerhalb vorkommender besonderer Anstände) keiner individuellen Ratisstation von Unserer allerhöchsten Stelle, sondern Jedermann, der ablösen will, hat gar Nichts anders zu thun, als diesen seinen Willen bei dem einschlägigen Rentamte schriftlich oder mündlich zu Protokoll zu erklären, und das Geld und die Obligationen sammt dem Ratum des bis bahin verfallenen Bodenzinses bei dem Rentamte zu erlegen.
- S. 9. Das einschlägige Rentamt hat bei jeder folchen Erlage über bas erlegte Bodenginergtum eine gewöhnliche

Abgabenquittung auszustellen, ober die Einschreibung in das Abgabenbüchel des Debenten zu machen, für den Betrag der Ablösungssumme aber hat es eine Interimsquittung auszustellen, in welcher das ablösende Individuum, das Objekt, und sowohl das baare Geld, als die statt baar Geld ausgeliesferten Obligationen namentlich ausgedrückt sind.

- §. 10. Die theils im Gelbe, theils in Obligationen entrichtete Ablösungssumme führt bas Rentamt sowohl in seinem Journal als in seiner Rechnung, gegen Genuß bes Brutoperzentes, auf; sendet aber bas Ablösungsgeld sammt ben Obligationen, abgesondert von den erdinairen Staats, gefällen, auf der Stelle und ohne allen Verzug zur einschlägigen Kreiskasse ein, sammt einer in Triplo geschriebenen Designation, welche den Namen des Ablösers, das Objekt, und die Summen der Ablösung sowohl an Geld, als an Obligationen deutlich und bestimmt enthält.
  - S. 11. Die Kreiskaffe behält ein Eremplar dieser Designationen, um das Rentamt ausquittiren zu können, und
    übergibt die andern beiden Exemplarien auf der Stelle an
    die Finanzdirektion, welche nach vorläusiger Prüfung der Nechtheit der Obligationen, den im §. 4. erwähnten Ublöfungsbrief formtich aussertiget, und ihn dem Rentamte übersendet,
    damit letzteres denselben dem ablösenden Individuum gegen
    Einzichung der rentämtlichen Interimsquittung zustelle, und
    hiernach mit Allegirung des Datums von diesem Ablösungsbriefe, die Bormerkung auf dem Originalkaufbriese mache.

Da für jedes ablösende Individuum nur ber von der Finanzdirektion ausgefertigte Ablösungsbrief das für ewige Zeiten gustige Hauptinstrument ift, so ist jeder Ablösende berechtiget, und es sich seibst schuldig, auf die ehebaldeste Auswechselung der rentantlichen Interimsquittungen gegen dieses Hauptinstrument zu dringen.

f. 12. Der Ertrag biefer Ablofungen ift einzig und allein fur bie Tilgung ber Reichofculben bestimmt.

Bede Finanzbirektion hat also fowohl bie eingegangenen baaren Gelber, als die ftatt baar Geld eingegangenen Schuldsbligationen mit einem Exemplar ber hiereben erwähnten rentamtlichen Designationen ohne allen Bergug an jene Spezialschuldentilgungskasse abgeben zu laffen, zu deren Diftrikt das Rentamt, in welchem die Ablösung geschehen ift, gehort.

Die hierüber ausgestellten Quittungen der Spezialfchulbentilgungekaffen bienen den Kreiskaffen bei ihrer Abrechnung mit der Zentralftaatskaffe eben so gut, wie Zentralkaffequittungen.

§. 13. Jede Spezialschuldentilgungekasse fett die aus ben Ablösungen eingegangenen baaren Gelber und Obligationen nach der Grundlage ber rentamtlichen Designationen spezifisch und namentlich in Ginnahme.

Die baaren Gelder muß fie zur Titgung einer gleichen Masse von Kapitalien, keineswege also zur blefien Zinegahelung verwenden, die statt baar Geld eingegangenen Obligatienen aber vernichtet sie, und stellt sie in ihre Rechnung als saldirt in Ausgabe.

Wenn solche Obligationen statt baar Geld vorkommen, welche nicht auf derselben, sondern auf anderen Spezialsschuldentilgungskassen, oder auf der Zentralstaatskasse selbst liegen, so hat sie zuerst mit den einschlägigen Kassen über die Aechtheit zu korrespondiren, und bei erfolgter Vestätigung der Aechtheit kassirt sie dieselben, stellt sie in Ausgabe, und sendet sie mit den andern Rechnungsbelegen vorschriftmäßig zur Zentralstaatskasse ein.

S. 14. Ungeachtet ber gegenwartigen Ablöfbarkeitsgulaffung bleibt es für die Zukunft und wo nicht besondere Ausnahmen gemacht werden, doch noch immer die Regel, daß die entbehrlichen Staatsrealitäten nach den bisherigen Normen auf bedenzinsiges Eigenthum verkauft, und nachgehends die Ablöfungen berselben Vodenzinse wieder besonders behanbelt werden sollen, weil auch die Ablösung der kunftigen neuen Bobenginfe für die Tilgung ber Reichefchulben bestimmt fenn und bleiben foll.

Munden ben 18ten September 1810.

## Mar. Joseph.

Graf von Montgelas.

Muf Königlichen allerhöchften Befehl. ber Generalfefretair G. Geiger.

## 16.

Maasregeln in Rücksicht ber englischen und Kolonials waarenvorräthe in Frankfurt am Main.

Um 23. Oktober d. J. wurde zu Frankfurt nachstehendes Dekret Sr. Majestät des Kaisers und Königs Napoleon, und die Proklamation Gr. Erzellenz des Herrn Divisionsgenerals Reichsgrafen Friant in französischer und teutscher Sprache überall bekannt gemacht, und in den teutschen und französischen Zeitungen abgedruckt.

Napoléon, etc. Considérant que la ville de Francfort est encombrée de marchandises angloises et coloniales entrées dans le courant de l'été dernier par la Hollande et les ports du Nord.

Napoleon, Kaifer der Frangosen; König von Italien, Beschützer des Rheinischen und Vermittler des Schweigerbundes.

In Erwägung, bag bie Stadt Frankfurt mit englischen und Kolonialwaaren angefüllt ift, die im Laufe des letten Sommers aus holland und den nordischen hafen eingeführt worben. Que les négocians qui se sont livrés au trafic des marchandises prohibées par le décret de Berlin de 1807, savoient qu'ils s'exposoient à la confiscation.

Que la plûpart de ces marchandises sont restées en compte courant et appartiennent encore à des négocians anglois.

Que ces marchandises d'ailleurs sont destinées à entrer en France par la contrebande, ce qui entretient une guerre de douanes sur nos frontières.

Que l'Angleterre non-seulement est en guerre coutre la France, mais qu'elle l'est aussi contre la Confédération du Rhin,

Enfin que dans le décret de Berlin nous avons fait connoître que, partout où seroient nos troupes, toutes marchandises angloises qui s'y trouveroient, seroient confisquées, et que déjà cette mesure a été mise à exécution à Stettin, Dantzig et dans tout le Nord de l'Allemagne. Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Dag biejenigen Kaufleute, welche mit benen burch bas Berliner Defret von 1807, verbotenen Waaren handelten, berselben bevorstehende Konfiskation wußten.

Dag bie meisten biefer Waaren noch in Rechnung steben und englischen Kausleuten angehoren.

Daß diese Waaren übrigens dazu bestimmt find, heimlich und frevelhafter Beise in Frankreich eingeführt zu werden, wedurch ein Mauthkrieg auf unsern Grenzen unterhalten wird.

Daß England nicht allein mit Frankreich, sondern auch mit bem Rheinischen Bunde im Rriege fteht,

Enblich, daß unfer Verliner Defret bekannt macht, daß überall, wo unfre Truppen stehen, die daselbst vorhandenen englischen oder Kolonialwaaren konfiszirt werden sollen, und daß diese Maadregel bereits zu Stettin, Danzig und im ganzen nördlichen Teutschland vollzogen worden ist. Haben Wir defretirt und bekretiren was folgt:

- Art. 1. Le séquestre sera mis à Francfort (sur le Mein) sur toutes les marchandises angloises ou coloniales ou provenant du commerce anglois, qui s'y trouvent.
- 2. Une commission sera nommée par notre cousin le prince d'Eckmühl, commandant en chef nos armées en Allemagne, pour prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution du présent décret, jusquà ce que nous ayons statué sur le dit séquestre.
- 3. Nos ministres de la guerre et des finances sont chargés de l'exécution du présent décret.

Fait à Fontainebleau, le 14. Octobre 1810.

Napoléon.

- Art. 1. Der Sequester foll zu Frankfurt (am Main) auf alle Rolonialwaaren, englische oder vom engl. handel her-kommende Waaren gelegt werden, welche daselbst vorhanden find.
- Urt. 2. Gine Kommiffion wird von unserm Better, bem Fürsten von Edmühl, Obergeneral unser Urmee in Teutschland, ernannt werden, um alle jur Bollgiehung gegen-wärtigen Defrets, nöthigen Maadregeln zu ergreifen, bis Wir fiber besagten Sequester entschieden haben werben.
- Urt. 3. Unferm Krieges und unferm Finanzminister ift bie Bollziehung gegenwärtigen Defrets aufgetragen.

Kontainebleau, ben 14. Oft. 1810.

Unterzeichnet: Dapoleon.

Sur gleichlautende Abfdrift:

Der Marschall herzog von Auerstädt, Fürft von Echmühl.

Für gleichlautende Abfdrift:

Der Divisionsgeneral, Reichsgraf, Grofadler der Chrenlegion, Friant.

### Proclamation.

A dater de ce jour, il est défendu à tout propriétaire ou dépositaire de marchandises angloises ou coloniales, de faire sortir de la ville de Francfort aucune de ces marchandises, sous peine de leur confiscation.

Il est enjoint à tous les négocians de venir déclarer au bureau de la commission établi à l'hôtel de Darmstadt, toute espèce de marchandises angloises ou coloniales qu'ils auroient dans leurs maisons ou d'autres lieux.

Ceux des négocians qui auroient fait des dépôts et ceux qui les auroient en garde, seront également tenus de les déclarer.

Toutes marchandises angloises ou coloniales, ou provenant du commerce anglois, qui n'auroient pas été déclarées dans les 24 heures, à dater de la publication de la présente, seront confisquées.

### Proflamation.

Bon heute an ift jedem Befiger oder Verleger von engliichen oder Kolonialwaaren verboten, irgend welche diefer Baaren, bei Strafe der Konfiskation, aus der Stadt führen gu laffen.

Mie Raufleute find gehalten, in bem Bureau ber Rommiffion im Darmftabter Sofe, jede Gattung von englischen ober Rolonialwaaren, die fie in ihren Hausern oder andersme haben, anzugeben.

Sowohl biejenigen Kaufleute, welche irgendwo Nieders lagen von bergleichen Waaren haben, als biejenigen bei benen folde find, werben gehalten felbige angugeben.

Alle englische ober Kolonial - ober vom englischen Sandel herrührende Waaren, die in den ersten 24 Stunden nach der Bekanntmachung dieser Proklamation nicht angegeben worden, sollen Confiszirt werden.

Il sera fait à cet effet des visites domicilaires chez les marchands et autres.

Si la déclaration ne se trouve pas exacte, la partie des marchandises non déclarées entrainera la confiscation de la totalité.

Les négocians, expéditionaires ou marchands seront aussi tenus de délivrer dans les 24 heures, à la commission, un état de toutes les marchandises provenant du commerce anglois, reçues et expédiées depuis quatre mois, ce qui sera appuyé de leurs registres de recette et d'expédition.

Ces registres seront provisoirement arrêtés par la commission, et rendus aussitôt aux négocians, pour être representés au moment que les vérifications devront avoir lieu.

Il sera accordé, à ceux qui dénonceroient des marchandises non declarées, un cinquième de leur yaleur,

Bu biesem Ende werden Sausvisitationen bei den Rauf. leuten und andern gemacht werden.

Wenn die Ungabe nicht genau und vollständig ift, foll ber nicht angegebene Theil der Waaren die Konfistation des Sangen nach fich ziehen.

Die Sandels und Raufleute und Speditoren sind gehalsten ber Kommission in 24 Stunden ein Verzeichniß aller vom englischen Sandel herkommenden Waaren zu überreichen, welche sie seit 4 Monaten erhalten und versendet haben, Dieses Verzeichniß soll durch Ausweisung ihrer Empfangs- Speditionsregister bekräftigt werden.

Diese Register werden einstweilen von der Kommission geschlossen und ben Kausseuten sogleich wieder zugestellt werben, um nachher bei ber Verifikation wieder vorgezeigt zu werden.

Diejenigen, welche verheimlichte Baaren angeben, follen ein Fünftheil bes Werthe derfelben jur Belohnung erhalten.

Habitans de Francfort! des mesures sont prises pour assurer l'exécution des ordres de S. M. I. et R., exécution dont je suis chargé par S. A. le prince d'Eckmühl.

Votre repos, votre commerce autre que celui prohibé et les fêtes auxquelles vous vous livrez habituellement à l'époque des vendanges, n'en seront point troublés un instant.

La magistrature est requise de faire publier et afficher de suite le présent décret et la présente proclamation, traduits dans les deux langues.

Au quartier-général à Francfort sur le Mein, ce 22. Octobre 1810.

> Le général de division, comte de l'empire, Friant.

Einwohner von Frankfurt! Es find Maasregeln genom: men, um die Bollziehung der Befehle Gr. R. R. Majeftat zu fichern, womit mich Ge. Hoheit der Fürst von Edmuhl beauftragt hat.

Eure Ruhe, Guer Sandel und Verkehr, Die Luftbarkeiten, Die Ihr gewöhnlich in dieser Sahregeit haltet, sollen nicht einen Augenblick geftort werden.

Der Magistrat ift aufgefordert, sogleich gegenwärtiges Dekret nebft der Proklamation bekannt machen und in beiden Sprachen anschlagen ju laffen.

3m Sauptquartier ju Frankfurt a. M. ben 22. Oft 1810.

Der Divisionsgeneral, Reichsgraf Friant.

Diefer Proklamation fügte Gr. Erzellenz ber Finangmi, nifter des Großherzogthums, Berr Graf von Beuft nach. ftehendes bei:

Dem gefammten hiefigen Sandelsftand wird hiedurch aufgegeben, alles Dasjenige, mas bie unterm 22. d. von des Kaif. orn. General Grafen von Friant Erzell., in Gefolg bes von Ihro Kaiferl. Maj. sub dato Fontainebleau ben 14. b. ergangenen Defrets, erlaffene und bahier affigirte Proflamation verordnet, um so gewisser unaufhaltlich auf bas punktlichste und genaueste zu befolgen, als die hierunter fäumige und ihre Deklarationen der niedergefetten Kommission nicht einreichende sich alle jene unausbleibliche Folgen selbsten beizumessen haben, welche beinen Ungehorsamen angedrohet sind.

Frankfurt, den 23. Oft. 1810.

Graf von Beuft.

Bei Gelegenheit als die neue Auflage auf Kolonialwaaren im Großherzogthume publigirt wurde, hatte bas Journal de Francfort auch die Defrete von Berlin und Mailand ab-brucken laffen. Da nicht nur in dem Kaiferlichen Defrete, sondern auch in den Patenten der Seuverains des rheinischen Bundes sich besonders auf das Defret von Berlin bezogen wird, und daffelbe mithin ein so hehes Interesse für den gesammten rheinischen Bund hat, so glauben wir, es sen nothwendig, solches auch in unserer Zeitschrift aufzubewahren.

Es lautet in frangofifder Sprache wie folgt, und wir begleiten baffelbe mit einer teutschen Hebersetung:

Extrait des minutes de la secrétairerie - d'état.

En notre camp impérial de Berlin, le 21 Novembre 1806.

Napoléon, etc. Considérant:

1. Que l'Angleterre n'admet point le droit des gens suivi universellement par tous les peuples policés.

> Aus dem Protofolle des Staatssefretariats. In Unserm Kaiserlichen Lager zu Berlin am 21. Nob. 1806.

Rapoleon ic. ic. In Ermägung, daß:

1. England bas von kultivirten Rationen allgemein beob-

- 2. Qu'elle répute ennemi tout individu appartenant à l'état ennemi, et fait en conséquence prisoniers de guerre non seulement les équipages des vaisseaux armés en guerre, mais encore les équipages des vaisseaux de commerce et des navires marchands et même les facteurs de commerce et les négocians qui voyagent pour les affaires de leur négoce.
- 3. Qu'elle étend aux bâtimens et marchandises de commerce et aux propriétés des particuliers, le droit de conquête qui ne peut s'appliquer qu'à ce qui appartient à l'état ennemi.
- 4. Qu'elle étend aux villes et ports de commerce non fortifiés, aux hâvres et aux embouchures de rivière, le droit de blocus, qui, d'après la raison et l'usage de tous les peuples policés, n'est applicable qu'aux places fortes.

Qu'elle déclare bloquées des places devant lesquelles elle n'a pas même un seul bâtiment de guerre, quoiqu'une

- 2. Daß es jedes Individuum als Feind ansieht, welches jum feindlichen Staate gehört, und folglich nicht blos die Mannschaften der Kriegsschiffe, sondern auch die Mannschaften der Kauffartheischiffe und sogar Kommerzfaktoren und die Kaufleute, die in ihren Handelsgeschäften reisen, zu Kriegsgefangenen macht.
- 3) Daß es auf die Kauffartheischiffe und Waaren und auf bas Eigenthum der Peivatpersonen bas Eroberungsrecht ausbehnt, welches boch nur auf bassenige amvendbar ift, mas bem feindlichen Staate zugehört.
- 4. Daß es auf bie nicht befestigten Stäbte und Sanbelshafen, auf bie Buchten und Mundungen ver Ftuffe bas Blotaberecht ausbehnt, welches nach ben Grundfätzen und bem Bebrauche aller kultivirten Bolfer nur auf befestigte Plage anwendbar ift.

Dag es Plage für blotirt erflart, vor welchen es felbft nicht einmal ein Rriegsschiff hat, obgleich ein Plat nur blotirt

place ne soit bloquée que quand elle est tellement investie qu'on ne puisse tenter de s'en approcher sans un danger imminent.

Qu'elle déclare même en état de blocus, des lieux que toutes ses forces réunies seroient incapables de bloquer, des côtes entières et tout un empire.

- 5. Que cet abus monstrueux du droit de blocus n'a d'autre but que d'empêcher les communications entre les peuples, et d'élever le commerce et l'industrie de l'Angleterre sur la ruine de l'industrie et du commerce du continent.
- 6. Que tel étant le but évident de l'Angleterre, quiconque fait sur le continent le commerce des marchandises angloises, favorise par là ses desseins, et s'en rend le complice.
- 7. Que cette conduite de l'Angleterre, digne en tout des premiers âges de la barbarie, a profité à cettet puissance, au détriment de toutes les autres.

ift, wenn er fo gefperrt wird, daß man fich ihm ohne augenicheinliche Gefahr nicht nabern fann.

Daß es felbft Orte in Blokabestand erklart, die es mit aller feiner vereinigten Macht ju blokiren nicht im Stande ift, gange Ruften und ein ganges Reich.

- 5. Daß diefer ungeheuere Mistrauch des Blokaderechts keine andere Absuch hat, als die Kommunikation unter den Bolkern zu verhindern und den Handel und die Industrie Englands auf den Ruin des Handels und der Industrie des jeften Landes zu erheben.
- 6. Daß, da diefes die Absücht Englands ift, jeder, der auf bem festen Lande Sandel m.r englischen Waaren treibt, dadurch deffen Absüchten begunftig., und sich jum Mitschuldigen macht.
- 7. Daß biefes Betragen Englands, welches bes erften Beitaliers ber Barbarei gang murbig ift, biefer Macht, jum Dachtheili aller anbern, jum Rugen gereicht hat.

8. Qu'il est de droit naturel d'opposer à l'ennemi les armes dont il se sert, et de le combattre de la même manière qu'il combat, lorsqu'il méconnoit toutes les idées de justice et tous les sentimens libéraux, résultat de la civilisation parmi les hommes.

Nous avons résolu d'appliquer à l'Angleterre les usages qu'elle a consacrés dans sa législation maritime.

Les dispositions du présent décret seront constamment considérées comme principe fondamental de l'empire, jusqu'à ce que l'Angleterre ait reconnu que le droit de la guerre est un et le même sur terre que sur mer, qu'il ne peut s'étendre ni aux propriétés privées qu'elles soient, ni à la personne des individus étrangers à la profession des armes, et que le droit de blocus doit être restreint aux places fortes réellement investies par des forces suffisantes.

Nous avons en conséquence décrété et décrétons ce qui suit:

- 8. Dag es ein naturliches Recht ift, bem Feinde biejenigen Waffen entgegenzustellen, beren er fich bedient, um ihn auf gleiche Urt gu befampfen, wie er fampft, indem er alle Ibeen von Gerechtigfeit und alle liberalen Gefinnungen, bas Refultat ber Civilifation ber Menfchen, verfennt.

Saben Bir befchloffen, auf England biejenigen Gebrauche anzuwenden, Die es in feiner Seegefetgebung geheiligt hat.

Die Berfugungen bes gegenwärtigen Detrets follen. beftanbig als Sundamentalgefet bes Reichs fo lange betrachtet werden, bis England einfieht, bag bas Rriegerecht eines und baffelbe ju Bande wie jur Gee ift, daß es fich nicht auf Privateigenthum, welches es will, noch auf die Perfonen erstrecken barf, die mit ben Baffen nichts zu thun haben, und bag bas Blokaderecht auf feste Plate eingeschränkt werden muß, Die burch eine hinreichende Macht wirklich eingeschloffen find.

Saben befretirt und befretiren wie folgt:

- Art. 1. Les isles britanniques sont déclarées en état de blocus.
- Art. 2. Tout commerce et toute correspondance avec les isles britanniques sont interdits. En conséquence, les lettres ou paquets adressés ou en Angleterre ou à un anglois, ou écrites en anglois, n'auront pas cours aux postes et seront saisis.
- Art. 3. Tout individu sujet de l'Angleterre, de quelqu'état et condition qu'il soit, qui sera trouvé dans les pays occupés par nos troupes ou par celles de nos alliés, sera fait prisonnier de guerre.
- Art. 4. Tout magasin, toutes marchandises, toute propriété, de quelque nature qu'elle puisse être, appartenant à un sujet de l'Angleterre, seront déclarés de bonne prise.
- Art. 5. Le commerce des marchandises angloises est défendu, et toute marchandise appartenant à l'Angle-

Urt. 1. Die Brittifden Infeln find in Blokadezustand erklart.

Urt. 2. Aller Sandel und alle Korresponden; nach ben Brittischen Infeln sind verboten. Die Briefe oder Pakete, bie nach England oder an einen Englander addressirt oder in englischer Sprache geschrieben sind, werden bemnach burch die Posten nicht befördert und sollen weggenommen werden.

Urt. 3. Jedes Individuum, welches englischer Unterthan ift, es mag fenn, von welchem Stande es wolle, welches man in den Ländern finden wird, die von unfern Truppen oder von den Truppen Unferer Alliirten befett find, foll zum Rriegsgefangnen gemacht werden.

Art. 4. Jedes Magazin, jede Baare, jedes Eigenthum, es fep von welcher Urt es wolle, welches einem englischen Unterthan gehört, foll fur gute Prife erklart werden.

Urt. 5. Der Sandel mit englischen Baaren ift verbo-

terre ou provenant de ses fabriques et de ses colonies, est déclarée de bonne prise.

- Art. 6. La moitié du produit de la confiscation des marchandises et propriétés déclarées de bonne prise par les articles précédens, sera employée à indemniser les négocians des pertes qu'ils ont éprouvées par la prise des bâtimens de commerce qui ont été enlevés par les croisières angloises.
- Art. 7. Aucun bâtiment venant directement de l'Angleterre ou des colonies angloises, ou y ayant été depuis la publication du présent décret, ne sera reçu dans aucun port.
- Art. 8. Tout bâtiment qui, au moyen d'une fausse déclaration, contreviendra à la disposition ci e dessus, sera saisi, et le navire et la cargaison seront confisqués comme s'ils étoient propriété angloise.

ten, und jede Baare, die England gehört, oder aus feinen Fabriken kommt, wird für gute Prife erklärt.

- Art. 6. Die Salfte bes Ertrags ber Konfiskation der burch die vorhergehenden Artikel für gute Priese erklärten Baaren und das Eigenthum soll angewendet werden, die Kausleute für den Berluft zu entschädigen, welchen sie durch die Wegnahme der Kausfahrtei erlitten, die durch englische Kreuzer genommen wurden.
- Urt. 7. Kein Schiff, welches birefte von England oder ben englischen Kolonien fommt, ober seit ber Publifation bieses Dekrets baselbst gewesen, foll in irgend einem Safen jugelassen werden.
- Urt. 8. Jedes Schiff, welches mit einer falfchen Des flaration ben obigen Verfügungen entgegen handelt, foll weggenemmen und Schiff nebst Labung foll, wie englisches Eigensthum, konfiszirt werden.

Art. 9. Notre tribunal des prises de l'aris est chargé du jugement définitif de toutes les contestations qui pourroient survenir dans notre empire ou dans les pays occupés par l'armée françoise, relativement à l'exécution du présent décret. Notre tribunal des prises à Milan sera chargé du jugement définitif des dites contestations qui pourront survenir dans l'étendue de notre royaume d'Italie.

Art. 10. Communication du présent décret sera donnée par notre ministre des relations extérieures, aux Rois d'Espagne, de Naples, de Hollande et d'Etrurie, et à nos autres alliés dont les sujets sont victimes comme les nôtres, de l'injustice et de la barbarie de la législation maritime angloise.

Art. 11. Nos ministres des relations extérieures, de la guerre, de la marine, des finances, de la police, et nos directeurs - généraux des postes, sont chargés,

Art. 11. Unfere Minifter ber auswartigen Angelegen= heiten bes Kriegs, der Marine, der Finangen und ber Poliger

Art. 9. Unser Prisentribunal zu Paris ist mit ber befinitiven Aburtheilung aller Kontestationen beauftragt, die in Unserm Reiche oder in den von den französischen Armeen okkupirten Ländern in Betreff der Ausführung des gegenwärtigen Dekrets entstehen könnten. Unser Prisentribunal zu Mailand ist mit der definitiven Aburtheilung der besagten Kontestationen beauftragt, welche in dem Umfange Unsers Königreichs Italien vorkommen konnten.

Art. 10. Gegenwärtiges Defret foll von Unferm Misnifter ber auswärtigen Ungelegenheiten ben Königen von Spanien, Reapel, Solland und Setrurien und Unfern andern Allierten mitgetheilt werden, beren Unterthanen, fo wie bie Unfrigen, bas Opfer ber Ungerechtigkeit und ber Barsbarei ber englischen Gesetzgebung zur Gee find.

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Signé: Napoléon.

und Unfere General : Postdirektion find, ein jeder, fo weit es ihn betrift, mit der Ausführung des gegemwärtigen Dekrets beauftragt.

Rapoleon.

Muf Befehl bes Raifers.

Der Minister Staatsfefretair. S. Maret.

## 17.

Einige Worte über bas vom herrn hofrath und Professor Zachariä zu heibelberg herausgeges bene Staatsrecht ber rheinischen Bundesstaaten, und besonders über die darin befindliche Abhands lung: von dem rechtlichen Gesichtspunkte, aus welchem die den Standesherren durch die rheis nische Bundesakte zugesicherten Rechte zu betrachsten sind.

Ueber diese Schrift und besenders über die angeführte erste Abhandlung sagt Gerr Hofrath Zacharia im 34sten Befte der Beidelbergischen Jahrbücher der Literatur: ", der Gesichts. ", punkt ist kein anderer, als der, daß alle diese Rechte (der , Standesherren) als Privilegien zu betrachten sind, "mithin als Bergunstigungen, die von einem jeden

"einzelnen Souverain willkührlich beschränkt ober "felbst ganz widerrufen werden können. Die Praxis, durfte wohl nur wenig gegen diesen Satz einzuwenden habert "(eher hätte sie ber Verfasser als Hulfsmacht anführen können, wenn nicht eine solche Alliance gar zu unnatürlich gewesen "wäre) aber desto mehr die Theorie, zumal da, wenn es mit "jenem Satze seine Richtigkeit haben sollte, so viele Abhands"lungen, die bisher über diesen Gegenstand erschienen sind, "Gefahr laufen wurden, ihr Urtheil in dem Titel: D. de "legetis, quae pro non scriptis habentur, zu sinden."

Der Berr Bofrath Bacharia fcmeichelt fich wohl gu viel, wenn er glaubt, bag er bie Praxis als Bulfsmacht hatte anführen tonnen. Die von mehreren Souverains erlaffenen Deflarationen und organifche Ebifte beweifen gerabe, baf man bie ben Standesherren belaffenen Rechte nicht als Privilegien ober Bergunftigungen, fonbern als mabre Rechte, wenigftens im Mugemeinen, angefeben habe. Gen es, bag man biefen hie und da eine weitere Ausdehnung ober, wenn man will, eine größere Befdrankung gab, ale die Standesherren und mehrere Ausleger bes 27. Artifels ber Bundesatte ihnen unter= legten; aber im Allgemeinen hat auch bie Praxis immer feftgefest, baf bie Stanbesherren burch bie Bunbesafte, burch Die Berpflichtungen, welche bie Souverains, bei ber Uebergabe ftandesherrlicher gande gegen bie frangofifchen Uebergabtemmiffairs übernemmen und burch die formliche Ucceptation von Geiten ber Standesherren bei ihrer feierlichen Gub: miffion mehrere Rechte beibehalten haben, welche burch bie Deflarationen ber Souverains nur naber bestimmt murben. Ja noch in ben neueften Tagen ift biefes ausbrucklich von meh= reren Couverains beutlich gefagt morten. (Man febe unter andern Beft 47 unferer Beitidrift G. 262.)

Darin aber hat der Verfasser vollkommen Recht, wenner fagt, daß die Theorie besto mehr gegen seinen Gesichtspunkt einzuwenden haben werbe.

Denn 1) Privilegien fagen boch wohl allerdings jum voraus, daß dem Privilegirten etwas gegeben werden foll, wogu er vorhin kein Recht hatte, oder was einer ausdrücklich bestimmten Begunstigung bedurfte. Nun weiß doch aber jedermann, daß den Standesherren burch die Bundesakte nichts gegeben, sondern nur mehreres belaffen worden ift, in dessem vollen Besite sie vorbin waren.

Uber 2) felbit angenommen, jedoch nicht jugegeben, baß biefe Rechte bloge Privilegien ober Bergunftigungen waren, burfen benn Privilegien guruckgenommen werden, wenn nicht Staatsnoth diefe Burudnahme befiehlt? Gewiß nicht; und muß felbit nicht bann ber Berlierende entschädigt werden ? Diefer Rall tritt gewiß besonders alsbann ein, wenn Privilegien titulo oneroso erworben wurden. Und ift biefes nicht ber Rall bei ben Standesberren? Mußten fie nicht bem öffentlichen Bobl ober ber Politit ein fo großes Opfer bringen, um aus dem Schiffbruche bas ju retten, was nicht, um bas Schiff felbft ju erhalten, über Bord geworfen werden mußte? Gind alfo biefe fogenannte Privilegien nicht titulo oneroso erworben ? Rorbert Staatenoth die Burudnahme biefer nach bem Ginne bes herrn hofrathe faum ertheilten Privilegien? Gewiß nicht, fonft murben die Couverains vor vier Jahren biefe Dri= vilegien gar nicht ertheilt haben. Und erhalt benn endlich ber Privilegirte burch bas Privilegium felbft nicht Rechte?

Wir wollen, um das Ganze mehr zu versinnlichen, nach=
stehenden Fall annehmen. Ich besitze ein steuerfreies Landguth, und habe dabei das Recht der Fischerei und hohen und
niedern Jagd. Nun fordert die Staatsnoth, daß mir die
Steuerfreiheit genommen werde. Bei der Deklaration über
diese Begnahme der Steuerfreiheit sagt der Regent, daß mir
das Fisch = und Jagdrecht belassen werden soll. Ist das ein
Privilegium? Gewiß nicht. Um auch diese Rechte zu nehmen,
muß neuerdings Staatsnoth eintreten. Wo tritt diese bei den
Standsherren ein?

Mulein bie ben Standsberren belaffene Rechte find 3), feine Privilegien, fonbern mahre Rechte. Man fann jugeben, baf in einem Bertrage, wo über Dritte bisponirt wird, biefe baburch nicht geradezu Rechte erhalten, wiewehl auch biefes in volkerrechtlichem Ginne nicht allgemein mabr ift. Allein hier treten gang andere Umftande ein. Furs erfte wirb man boch jugeben muffen, bag bie Souverains gegen fich unter= einander und gegen ben Raifer Mapoleon Berpflichtungen übernommen haben, gewiffe Rechte ihren vorigen Reichsmitftart= ben zu belaffen, und zwar wie ausbrudlich gefagt wird, all e. Rechte, bie nicht nothwendig jur Souverginitat gehoren. Mus biefer übernommenen Berpflichtung geht auch, ohne Rude ficht auf die Standesberren ju nehmen, die Berbindlichkeit berver, ihr fich gegebenes Wert zu erfüllen. Mus ber gangen Bundesafte leuchtet unwidersprechlich berver, bag nur bie Souverginitat und alles, mas mefentlich ju berfelben gebort, vindigirt werben follte.

Ware' ihre Absicht gewesen, ober hatte sie sepn konnen, mehr zu nehmen; so lag ihnen allerdings ob, bieses beutlicher und bestimmter zu erklaren. Dieses ift aber nirgendswo gesichehen. Man hat biese Berpflichtung unbedingt, und ohne berselben eine gewisse Zeit zu seten, übernommen.

Will man nun aber auch annehmen, daß für die Standesherren aus dieser Verpflichtung keine Rechte erwachsen; weil
jene aus einem Vertrage über Dritte entsprungen, und
die Standesherren keine Mitpaziszenten waren; so wird man
auf der andern Seite doch gewiß auch jugeben muffen, daß
alsdann eben barum aus diesem Vertrage keine Pflicht für
die Standesherren entstand, sich unbedingt dem zu unterwerfen, was unter Dritten über ihre künftige Lage verabredet
worden war. Sie hatten in staats, und völkerrechtlichem Sinne
bas Recht, sich zu widersegen. Allerdings würde es die größte
politische Unklugheit gewesen senn, diesen Weg in der damaligen Lage zu betreten. Keiner hat daher auch diesen Weg

eingeschlagen, alle haben sich unterworfen; aber ganz gewiß in der festen Ueberzeugung, daß auch gegen sie von den Souverains die übernommenen Verpflichtungen erfüllt werden würden. Wenn nun auch wirklich feine förmliche und feierliche Uebergabe der subjizirten Lande erfolgt wäre, wenn wirklich die Souverains nicht förmlich und seierlich die in den Artiseln 27. 28 und 31. belassenen Nechte den subjizirten Neichsständen zu belassen, bei der Uebernahme versprochen hätten, wenn wirklich nicht von Seiten der Standesherren eine förmliche und seierliche Acceptation dieser Versprechung erfolgt wäre; so würde schen jene stillschweigende Acceptation hinreichen, den Standesherren Rechte zu versichern, die ihnen die Bundesakte ausdrücklich belassen hatte.

Doch hier tritt noch ein ganz anderer Fall ein. Die Souverains nehmen die ihrer Souverainität unterworfene Lander nicht felbst hinweg; fondern sie murden ihnen von Raisferlich frangosischen Commissarien, nicht etwa durch einen heimslichen Kabinetsakt, sondern formlich und feierlich in Beisen ber Bevollmächtigten der betheiligten Standesherren übergeben.

In ben feierlichen Uebergabsprotofollen heißt die fünfte von den Bedingungen, unter welchen der Souverain standesherrliche Lande erhielt:

5. Le dernier possesseur du . . . jouira de tous les droits, qui lui sont assuré par les articles 27. 28 et 31 du traité de Paris, et . . . (le Souverain) tiendra la main à ce, qu'aucun de ses tribunaux n'y porte atteinte.

Diese Bebingung wurde nebst ben übrigen förmlich und feierlich vom Bevollmächtigten des Souverains \*) acceptirt. Die Submission von Seiten der Standesherren erfolgte nun unter diesen Bedingungen; und wir haben hier also eine förmliche Acceptation, einen förmlichen Bertrag.

<sup>\*)</sup> G. unter andern heft 2. Nr. 27. Beilage 4.

Noch verdient es wohl einer besondern Erwähnung, daß ber Souverain sich hier verpflichtet, auf seine Eribunalien gu wachen, damit sie keine Eingriffe in jene Rechte wagen. Unter Tribunalien werden überall Gerichtshöfe verstanden, und bei diesen könnte doch wohl dieser Gegenstand nicht zur Sprache kommen, wenn die belassenen Rechte bloße Bergunstigungen waren.

Der Berr Hofrath Zacharia betrachtet bas Gange in befagter Abhandlung auch aus einem politischen Gesichtspunkte. Uber hiervon ein andersmal.

## 18.

Instruktion für den Großherzoglich Frankfurtischen Staaterath.

Das Großherzogliche Regierungeblatt, welches ichon fruher bie Ernennung der Großherzoglichen Staatsrathe bekannt ge-macht hatte, gibt nun im 8ten Blatte nachfolgende Berordnung.

Wir Carl von Gottes Gnaden Fürst Primas des Rheinischen Bundes, Großherzog von Frankfurt, Erzbischof von Regensburg 2c. 2c.

Men Unfern freundlichen Gruß guvor.

Bir haben Uns bewogen gefunden,fur Unfern Staatsrath folgendes Reglement zu erlaffen:

Urt. 1. Der Staatsrath hat eine zweifache Bestim= mung: Als berathende Stelle in Gesetz und Verwaltungsgegenständen und als richterliche Stelle in Kassationsgesuchen. Urt. 2. Als berathende Stelle erörtert der Staatsrath gutachtlich biejenigen Gegenstände, die ihm von Uns jur Prüfung und Bearbeitung mitgetheilt werden.

Dergleichen Großberzogliche Aufträge werden bestehen; In Entwerfung allgemeiner Gesche; in Vorschlägen einzelner Berordnungen; in Verhandlung mit ben Ständen; in Prüfung der Vorschläge jur Verbesserung der Lehranstalten und ber Sittlichkeit; in Polizei, Justiz, Steuerwesen, Finanzverbesserung u. f. w.

Dergleichen von Und erhaltende Auftrage find fur ben Staatsrath Veranlaffungen zur Entwerfung zwedmäßiger Sutachten und vorbereitender Ausarbeitungen.

Da der Staatsrath in Gefet, und Verwaltungsgegenstänben eine blos berathende Stelle ift; so hat derselbe feine Beifungen und Verfügungen zu erlaffen, indem die Verwaltung ben drei Ministerien, nach ihren verschiedenen Verhältnissen zustehet.

- Urt. 3. 2018 Gerichtsstelle in Kaffationssachen wendet ber Staatsrath bie gesetymäßig festgesetzte Verfassung in vorstemmenden Kallen an.
- Urt. 4. Die Stadt Frankfurt als Hauptstadt des Großherzogthums, ist beständiger Sig des Staatsraths. Alle' Samstage um 10 Uhr Vormittags werden die gewöhnlichen Sigungen auf dem Nomer gehalten, nebst dem aber auch noch auf andere Lage, wenn es die Geschäfte erfordern sollten.

In der Ofterwoche und in der Weihnachtswoche find .

21rt. 5. Der Staaterath befteht :

Aus Uns, bem Grofiherzoge, als Prafidenten, ben brei Ministern, funf Staatsrathen und bem Staatrathsfekretair, welcher ben Charakter als Staatsrath bekleidet.

Urt. 6. Nach allgemeiner kollegiglischen Ordnung beschließt die Mehrheit ber Stimmen. Auf abgeforderte Gutachten bes Staatsraths in Gefet und Verwaltungsgegenstan-

ben befchließen Bir, außerhalb ber Sitzung, schriftlich. Unfere Entschließungen werden von Und unterzeichnet, und von Unferm Minister Staatssekretair kontrafignirt.

In Raffationsfachen prafibirt ber Justigminister. Die Beschluffe werben in solchen von dem Staatsrathssekretair in ber Sigung verlesen, von dem Justigminister unterzeichnet, und von besagtem Sekretair unter Beisegung feines Namens ausgefertiget.

In Raffationssachen fann fich jeder an ben Staatsrath

In Verwaltungsgegenständen nimmt der Staatsrath fein besonderen Vorschläge oder Vorstellungen an; dergleichen Unsgelegenheiten gehören an die Ministerien und den Großherzog selbst. Sie werden nun, nach Befinden, von Uns an den Staatsrath zur weitern Vorbereitung und Begutachtung verzwiesen werden.

Untersuchungen gegen Migbrauche, welche Staatsbeamte in Ausübung ihrer Gewalt gewagt haben mogen, gelangen an ben Staatsrath burch Unfern Auftrag.

Der Staatsrath hat, sobalb er von Uns bazu aufgeforbert ift, zu erkennen: 1) Ueber die zwischen den Verwaltungsbehörden und Tribunalien sich ergebenden Jurisdiktionsstreistigkeiten; 2) über die streitigen Verwaltungsgegenstände, sobald der eine oder der andere davon auf den von einem Minister an Uns erstatteten Vericht, beim Staatsrathe wird anshängig gemacht worden sepn; 3) über die Frage: Ob in vorstemmenden Fällen Staatsbeamte vor Gericht gestellt werdentönnen und sollen?

Art 7. Die von Und bestimmte Summe für die Rosten bes Bureaus wird von dem Staatsrathsfekretair verwendet, und dem Staatsrathe verrechnet. Jedes Mitglied erhalt eine Besoldungsnote. Was von Bureaukoften jahrlich übrig ift, wird zur Unschaffung einer Staatsrathsbibliothek verwendet. Uuch die Sukkumbenzgelder in Kaffationsfachen sind gleichfalls

bei bem Bureau ju verrechnen. Ueber bie Expeditionstaxen in Raffationsfachen erwarten wir ein Gutachten bes Staatsrathes; bie bavon eingehenden Gelber find eben fo im Bureau ju verrechnen, und beren Betrag ift jur Bibliothef ju verwenden.

Diefe Unfere Berordnung foll in bas Regierungsblatt

eingerückt werben.

Gegeben Sanau den 25. Oftober 1810.

Carl, Großherzog.

duf Befehl bes Gropbergogs,
ber Minister Stagtssechetate.
Freiherr von Eberftein.
Bur Beglaubigung.

Der Justizminister. Freiherr von Albini.

# Miszellen

1.

Bermoge Berordnung vom 4. Oktober 1810 wird ber Codex juris bavarici judiciarii in allen Theilen bes Ronigreichs Baiern eingeführt. Er foll mit bem 1. Januar 1811 gefet. liche Rraft haben. Mule bis jett geltenben provinziellen ober ftatutarifden Gefetgebungen über bas Berfahren in burgerlichen Rechteffreitigfeiten werben von biefem Beitpunfte an fur aufgehoben erflart. Bas jeboch bie im Rapitel 20 biefer Prozefordnung enthaltene Gefete über bas Prioritatbrecht ber Gläubiger betrifft, fo behalten in biefem Punkte die bis jest bestehenden provingiellen ober ftatutarifchen Lokationsordnungen proviforifd und bis zur Ginführung eines allgemeinen burgerlichen Gefetbuchs ihre gefetliche Gultigfeit. Much burfen jene Bestimmungen ber Prozefordnung, welche ben Befit ber Siegelmäßigfeit vorausfegen in jenen Gebiethstheilen, in welchen bas Privilegium ber Giegelmäßigkeit nicht gegolten, feineswegs in Unwendung gebracht werben. Projeffe, welche am 1. Janner 1811 bereits anbangig gewesen find, merben in berfelben Inftang nach benjenigen Drogefigefegen verhandelt, welche noch jur Beit, wo fie in biefer Inftang anhangig geworden, in Kraft gewesen find.

2.

Auf bas von Gr. Majeftat bem Raifer von Frankreich 2c. Gr. Königl. Soheit bem Großberzoge von Frankfurt eröffnete Berlangen hat ber lettere unterm 10. Oktober verordnet, daß mit bem letten Dezember alle politische Zeitungen im ganzen Umfange bes Großberzogthums aufhören sollen. Mit bem erften Janner 1811 aufangend erscheint nur eine einzige, und

grear offizielle Beitung in Frankfurt in frangoficher und beutfcher Gprache gleichlantend, welche ben Sitel bat: Beitung bes Großherzogthums Frankfurt (Gazette du grand duché de Der Redafteur wird vom Polizeiminifter ernannt Francfort). und verpflichtet. Der Polizeibirefter ju Frankfurt bat bie Benfur, und ift bem Groffbergog bafur verantwortlich. Der Polizeiminifter wird bem Benfor befondere vom Großbergoge genehmigte Borichriften mittheilen. - Bis bierher murben im Großbergogthume nachfolgende Zeitungen gebruct. Frankfurt 1) bas frangofische Journal de Francfort. 2) bie Reichspoftamtszeitung, 3) bas Staatsriftrette, 4) bas beutsche Journal von Frankfurt, 5) bie fogenannte Gefprache im Reiche ber Tobten oder bie ehemalige Neuwiedterzeitung; gu Sanau 6) eine politische Zeitung; ju Ufchaffenburg 7) eine politische Zeitung, 8) eine bergleichen ju Betglar. 3.

Im Großherzogthume Wurzburg sind in 524 Schulen 30715 Kinder zu Schule gegangen. Unter diesen wurden 7937 Knaben und 10831 Madden mit Arbeiten beschäftigt. Diese bestanden theils im Gartenbau, theils im Nahen, Stricken und Spinnen, theils in Cokalindustrie als Weben, Korbssechen, Bienenzucht, Mechanick.

Der Werth der Produkte wird in Gelbe ju 43085 fl. angeschlagen. Allein ber Hauptnugen wird immer die badurch erzielte berufemäßige Bildung der Jugend sepn.

4.

Bermöge Königl. Defrets vom 4. Aug. 1810 ift alles bieher ft e u er freie Grundeigenthum in den vormals hannöverischen und jum Königreiche Westphalen gehörigen Provinzen der Grundsteuer vom 1. Sept. dieses Jahrs anfangend, unterworfen worden. Dieses sonft steuerfreie Eigenthum soll nach eben den Grundsägen wie die sogenannte steuerbaren Grundstücke bezahlen. Diese Verfügung soll jedoch nicht auf die Provinz Kalenberg angewendet werden. Für diese Provinz erschien unterm

namlichen Sage ein Konigl. Defret nach welchem alles Grundeigenthum in berfelben, vom 1. Janner 1811 anfangend, ben Grundsteuern unterworfen, und biefe eben fo eingerichtet werben follen, wie in ben Provingen Gottingen und Grubenbagen. Befanntlich bestand vorber in diefen Provingen feine Grund. Unterm 29. August erfchien ein weiters Konigl. Defret, wodurch alle Privilegien, Freiheiten und Ubonnemente von Accife, Stempel und fonftigen von Wegenstanden ber Konfumtion und bes Lurus ju entrichtenden Mbgaben in ben neuen Provingen aufgehoben, und biefe auch bierin ben alten Departements gleich gestellt werben. In einem weis tern Defrete vom namlichen Lage werben bie Ronfumtions. Steuergesete, bes Konigreichs in Diefer neuen Proving vom 1. Janner 1811 an ihre volle Rraft haben. Mach einem Defret vom nämlichen Tage erhielt bas Gefet über bie Stempelabgaben vom 1. Oftober biefes Jahrs an feine Rraft. Unterm 12. September wurde ein Gefet befannt gemacht, welches die nabern Bestimmungen ber auch in den Sannoverifden Provingen wie in ben übrigen Departements eingeführten Konffription enthalt.

### Der

# Rheinische Bund.

Funfzigftes Seft.

#### 20.

Fortgefehte Nachrichten von den Maasregeln, welche von den Souverains der rheinischen Bundes: staaten in Betreff der Auflage auf Kolonial: waaren ergriffen worden sind.

Unterm 21. Oftober murde nachstehende Koniglich Baierifche Berordnung erlaffen :

won Gottes Englen, Ronig von Baiern.

Wir finden Und bewogen in Rucksicht verschiedener Kolonialsund anderer Baaren, welche burch bas bon Er. Majestät bem Raifer der Franzosen und Könige von Italien zu Trianon unterm 5. August 1. 3. erlassenen in dem Bullerin des lois Nr. 304 enthaltenen Gefet, in Frankreich mit einem höhern Eingangszolle belegt worden sind, eben dieselbe Maabregel zu ergreifen, wenn diese Kolonialwaaren in Unsern Staaten eingeführt werden.

S. 1. Diesem ju Folge unterliegen nachstehente Baaren. artikel ben beigesetten Konsumomauthen.

Dier folgt nun ber befannte Tarif redugirt auf Baierifche Centner. Bir bemerten blos, daß die Baumwolle von Reapel nur 3 Al. per Centner gibe, ba die Baumwolle aus Brafilien u. f. w. 208 Fl. 32 Ar. gablen muß.

Mhein, Bund XVII. a.

- S. 2. Der Anfang mit ber Erhebung ber vorbemerkten Konsumomauthen von ben genannten Waaren wird bei jeder Mauthpostirung sogleich nach Empfang gegenwärtiger Vererd= nung gemacht.
- §. 3. Die nach bem Gefete vom Sten Marg 1808 auf biefen Waaren liegenden Konsumomauthen werden, neben ben vorstehenden, noch besonders erhoben.
- 5. 4. Um die Versicherung zu erhalten, daß die genannten Kolonialwaaren dieser neuen Austage nicht entzogen werden, ist folgende amtliche Behandlung babei zu beobachten.
- §. 5. Alle unmittelbaren Greng. Mauth. Ober und Beimauthamter haben von den an ihrer Grenze zum Eintritte in das Königreich Baiern autommenden Fuhrleuten über alle zur Ladung habenden Kolli ohne Ausnahme, und ohne Ruckssicht, ob darin Rolonialwaaren verpakt find, oder nicht, die bereits gesetzlich angeordneten Designationen, in welchen der Inhalt jedes einzelnen Kollo genau angegeben seyn muß, nebst den Frachtbriefen, abzufordern.

Bieraus ftellen sie bie erklarten Gewichtssummen jusammen, und erheben von dem Totalbetrage, ohne zu berücksich, tigen, ob die Waaren zum Transit- oder zum Konsumo erklart sind, die Transitmauth (nicht mehr den Grenzzoll) nach der Entfernung von der Grenzeintrittspostirung bis zu derjenigen Salle, die der Fuhrmann auf seinem Zuge zuerst betreten muß.

- \$. 6. Ueber diesen Betrag, welcher nebft dem Beggelde, bas ebenfalls nur nach erwähnter Entfernung berechnet wird, an der Eintrittspostirung baar ju entrichten ift, fertiget das Umt die Zahlungspollete aus, verschließt dieselbe, nebst der Designation und den Frachtbriefen, in einen Umichtag, welcher an die im vorstehenden & bestimmte Jalle addressirt wird.
- §. 7. Die gange Ladung des Suhrmanns muß, nach porgenommener außerer Besichtigung und Abgahlung ber ge- ladenen Kelli, mittelft Verschnurung und Obsignirung gehörig versichert, und in diesem Zuftande zur halle verwiesen werden.

- S. 8. Ueberdieß werden an folden Grenzpostirungen, wo große Gewichtswaagen errichtet find, die Wägen der Fuhr-leute auf dieselben gebracht, und durch Abwägung ausgemittelt, ob die (nach Abzug der Wagenlast) sich zeigende Gewichtszahl mit derjenigen möglichst genau zusammen trift, die durch die überreichten Designationen, und Frachtbriefe als Ladung angegeben ist.
- 9. 9. Im Falle fich bei biefer Nachwägung Differenzen zeigen, wie fie in den 29. §. bes bestehenden Mauthgesetes bemerkt find, so muß die Grenzpostirung an die einschlägige Salle, mittelft Korrespondenz, hievon Nachricht geben.
- f. 10. Alle von den Grenzpostirungen zur Salle gemiefenen Gutherwagen muffen dirette zu dieser gebracht, und bei
  berselben die verschlossenen Designationen, Frachtbriefe und Baagscheine abgegeben werden, wornach die Salle zur Verhandlung zu schreiten, und biese, wie folgt, vorzunehmen hat.
- S. 11. Der beladene Wagen wird zuerft auf die große Gewichtswaage gebracht, und durch Abwägung untersucht, ob fich von der grenzämtlichen Gewichtsangabe eine Abweichung zeige.
- §. 12. Entsteht schonwegen verlett befundener Obsignation einiger Verdacht von Defraudationsabsicht, und wird dieser Verdacht durch eine Gewichtsdifferenz noch verstärtt, welche das §. 9 bemerkte Verhältniß übersteigt; so hat das Hallamt die Abladung des Wagens zu verfügen, und nicht allein durch Abwägung der einzelnen Kolli, sondern auch durch deren innere Vesichtigung zu untersuchen, ob eine Gefahrde wirklich schon eingetreten, oder doch eine Veabsichtigung dersselben zu vermuthen ist.
- 9. 13. Im ersten Falle find bie treffenden Rolli in Umtsvermahr zu nehmen, zugleich aber ift gegen den Suhrmann ber Prozeß einzuleiten, und durchzuführen.

Im zweiten Falle ift ber gefetwidrigen Unternehmung baburch vorzubeugen, bag jeder einzelne Kollo obfignire, und nur in diefer Urt wieber verladen wird.

- §. 14. Dasjenige Fuhrwerk hingegen, welches bei bem ersten hallamte, sowohl hinsichtlich ber Obsignation, als ber Gewichtsschwere unverdächtig erscheint, wird von biesem Umte ohne Abladung belaffen, und in seinem weitern Zuge nicht länger aufgehalten, als es nachfolgende, damit vorzunehmende, gewöhnliche Umtsbehandlung erfordert:
- A. Muß die Transitomauth, und das Weggelb nach ber Entfernung berechnet, und erhoben werben, welche von der ersten Salle zu einer zweiten, oder im Falle teine folche mehr betreten wird, bis zur Ausbruchspostirung besteht.
- B. Darf bas Hallamt über die für ben weitern Zug anfallenden Veträge feine eigene Pollete mehr ertheilen, auch
  die Ladungsgegenstände nicht mehr fpezifizirt in die Manualien
  aufnehmen, sendern für den Vortrag in den Manualien ist es
  genug, wenn die in den lettern vorfommenden Rubrifen, nebst
  den neuen Zoll: und Weggeldsbeträgen, summarisch ersetzt
  werden, und hinsichtlich der Polleten genügt es, wenn eben
  dieser Vortrag nebst den neuen Veträgen, mit dem Veisate:
  bezahlt, in die vom Einbruchsamte empfangene Pollete
  aufgenommen wird.
- C. Nach diefer Geschäftsverhandlung werden von bem Sallamte die Designation, die Frachtbriefe, die Grenzwaagsscheine, (im Falle lettere aus Mangel einer großen Gewichtswaage an der Grenzpostirung nicht vorliegen, werden sie von dem betreffenden Hallamte ersetzt,) und die Grenzpollete wieder in einen Umschlag gebracht, und an die weiter zu betretende Halle addressirt, welche ein gleiches Verfahren mit dem von §. 10 bis hieher Vorgeschriebenen zu beobachten hat.
- 6. 15. Das Hallant, welches auf bem Zuge zulett betreten wird, benimmt sich durchgehends auf gleiche Urt, nur hat baffelbe die genannten Belege an die treffende Ausbruchspostrung zu verweisen, bei welcher diese wieder entstegelt, und die Ladungen damit auf selbige Art kontrollirt werden.

S. 16. Dem Fuhrmann behanbigt bie Austrittspostirung nur die Frachtbriefe, die übrigen Belege aber werden sogleich in das Kontrollregister eingetragen, wovon taglich ein Auszug zu machen, und mit den Belegen zur Zentralmauthstelle, mittelft Remigberichts, wochentlich einzufenden ift.

Bor Ueberichreitung ber Grenze wird bie angelegte Obe fignation jedesmal abgenommen.

§. 17. Mit dieser Vorschrift übereinstimmend, muffen alle übrigen Falle behandelt werden, und es ift strenge dafür zu sorgen, daß von den Einbruchspostirungen kein Gütherschrwerk seinen Weg nach dem Inlande fortsetze, ohne daß die verlangten Belege ausgehändiget, diese mit der Ladung rekognoszirt, die Obsignationen gehörig angelegt, und die Abswägungen vorschriftmäßig vorgenommen sind.

Bei den einschlägigen Sallamtern oder Austrittspostirungen, an welche fie gewiesen werden, erfolgt hierauf die Kontrolle genau nach den hierüber getroffenen Berfügungen.

§. 18. Alle von ben Eintrittspostirungen gu Sallen gewiesene Guther, welche bei biesen abgestoßen worden sind, und
fodann wieder nach bem Austande versendet werden, muffen von dem einschlägigen Sallamte auf gleiche Weise behandelt werden, wie hieroben verordnet ift, und es hat sich in diesem Falle ein solches Sallamt als eigentliche Grenzeintrittspostisrung zu betrachten, und zu benehmen.

Mur hat bas Sallamt, wenn bas Guth nicht von einer Grenzpollete begleitet ift, biefe felbft, und zwar ausführlich, ausguftellen, und eben fo den Manualsvortrag zu machen.

f. 19. Effitoverhandlungen für die f. 1 genannte Ro-

Auch in diesen Fallen find vorstehende, hinfichtlich ber innern Besichtigung, ber Abmagung, und Obsignirung gegebene, Vorschriften genau zu beobachten.

Die Unweisung ber Belege jeder Art von einem Umte jum andern geschieht immer verschlossen, und feines berselben

darf dem Fuhrmanne (die Frachtbriefe allein ausgenommen) jurudgestellt werden.

- §. 20. Dieses find die Saurtbestimmungen, welche einstweilen ben Greng- und Sallamtern für amtliche Mauthbehandlungen zur genauesten Beebachtung vorgeschrieben werden, bis eine umftändliche Instruktion sie hierüber naher belehren wird.
- S. 21. Was die Bezahlung ber im S. 1 festgesetten Konsumoauslagen auf die darin genannten Kolonialwaaren betrift, so geschieht diese baar bei dem Bezuge der Waaren von der Halle in die Magazine der Handelsleute, und zwar nach der jedesmaligen Quantitat, welche wirklich bezogen wird.

Auf jenen Quantitaten, welche in ber Halle verbleiben, ruht einstweilen blos bie Transitauflage, die bereits an ber Grenze entrichtet wurde, und welche zurückvergutet wird, wenn die Konsumoreichniß erfolgt.

- §. 22. Diejenigen Konsumomauthen, welche ein Sansbelsmann für Waaren, die er in sein Saus bezog, entrichtet hat, werden zurückvergütet, wenn berselbe bei dem einschlägigen Sallamte durch vollftandig legale Zeugniffe den Beweis führen kann, daß er diesen besondern Kolonialwaarenimpost bereits in einem andern Staate, wo er ebenfalls eingeführt ist, neben der gewöhnlichen darin bestehenden Zells und Mauthauflage, schon entrichtet hat, und erstever ihm nicht wieder zuruck vergütet worden ist.
- § 23. Auf alle Gefährden, welche zu Unterschlagung ber hier verordneten besondern Konsumauflagen auf die Ko-lonialwaaren unternommen werden, wird die Konsissation bes unterschlagenen Guthes als Strafe festgesetzt.

Unfere Mauth : und Sallamter fpreden in ifter Inftang, boch haben ihre Erkenntniffe nicht eher gefetliche Kraft, als bis diefelben von Unferer General : Boll : und Mauthdirektion bestätiget find.

Die Appellation über die erfte Erkenntniß gehet nach der jungften Verordnung vom 7ten d. M. an die Steuer : und Domainensektion Unfers geheimen Finanzministeriums.

§. 24. Gegenwärtige Verordnung behnt fich auf alle Unfere Staaten aus, welche bereits in dem Mauthverbande begriffen find, auch auf die neu erworbenen Lande: Salzburg, Berchtesgaden, das Inn- und Sausruckviertel, und das Unterland Baireuth, beffen äußerste Grenzen bereits mit Mauthämtern besetzt find, in welchen baher gleich nach Empfang dieser Verordnung auch das Mauthgesetz vom 8. März 1808 in Ausübung zu bringen ift, wogegen alle bisher bestandenen Mauthgesetz, Tariffe, General- und Spezialverordnungen hiemit für abgewürdigt und erloschen erklärt werden.

Ein gleiches findet auch bei Regensburg ftatt.

S. 25. In Unsehung bes ehemaligen Fürstenthums Bamberg aber, und bes Oberlandes Baireuth hat die General-Boll = und Mauthdirektion das Nöthige einzuleiten, damit auch diese, ohne fernerem Berzuge, in den Mauthverband aufgenommen werden können.

Bis dahin ift die Veranstaltung zu treffen, daß an allen Grenzpunkten, an welchen Straßen liegen, die mit ordentlischem Fuhrwerke zu befahren sind, dieses daselbst empfangen, die ganze Ladung obsignirt, und an einen, auf der Route getegenen, Hauptort verwiesen werde, wo einstweilen die Polizeis oder Gerichtebehörde, wenn die Ladung ganz oder theils weise zum Konsumo bestimmt ist, ihre innere Vesichtigung und Abmägung vorzunehmen, von den dabei besindlichen Kolonialwaaren die erhöhten Konsumomauthen zu erheben, und die empfangenen Gelber mit einem Verzeichnisse an die Zolls und Mauthinspektion Nurnberg einzusenden, hat.

S. 26. Da es übrigens nicht nur in ben neuerworbenen Landern, sondern auch in andern Begirken bes Königreiches an Raum jur Lagerung der Guther gebrechen wird; fo erhalten . Unsere Generalkreiskommiffariate hiemit ben Auftrag, fich schleunigst zu bestreben, daß die hiezu erforderlichen Lokalitäten, auf das Unsinnen der General: Boll: und Mauthdirektion, oder, im bringendern Falle, auf die hierüber direkte einlausfenden Berichte der Mauthbehörden, ohne Aufschub, ausgemittelt, und diesen so lange, bis ein Endliches in der Sache bestimmt werden kann, zur Disposition überlassen werden.

Unfere General - Boll - und Mauthbirektion hat hienach fogleich die geeigneten Verfügungen zu treffen, und fich wegen ber nothigen befonderen Veranstaltungen im Mainkreife mit dem bortigen Generalkreiskommissair Grafen von Thur heim in das Benehmen zu fegen.

Munchen ben 21. Oftober 1810.

Mar Joseph.

Graf von Montgelas.

Muf Königlichen allerhöchften Befehl . ber Generalfefretair G. Geiger.

Diefer höchsten Verordnung ju Folge wurden fogleich alle Rolonialwaaren in ben Saupthandelöftabten als Nurnberg, Bamberg, Regensburg in Befchlag genommen, um ben Beftand verifigiren ju fonnen.

Der Großherzog von Seffen ift ebenfalls biefen Maasregeln durch nachfolgende Berordnung beigetreten.

Ludewig, von Gottes Gnaben, Großherzog von Beffen, Bergog in Weftphalen 2c. 2c.

Bufolge des in Unserm landesherrlichen Stifte vom 4ten bieses, die Impostirung der Kolonialwaaren betreffend, bemerkten Borbehalts, verordnen Wir hiermit ju beffen Bollziehung weiter gesetslich Folgendes:

f. 1. A) Aufnahme ber Rolonialmaarenvorrathe. Bei bem Empfang gegenwartiger Berordnung haben unverzuglich, in ben Domanialamtern Unfere landesherrlichen Polizeibeamten, in ben Unferer Souverainität untergebenen Standesgebieten und abelichen Gerichten aber Unfere einschläsgigen Bobeitsbeamten, durch die Ortsvorstände oder sonstige verpflichtete Lokaldiener mit Zuziehung bes jedesmaligen Ortssaccifers, die noch vorhandenen Verräthe an den in Unferm Ebikte benannten Kolonialwaaren bei den Kaufleuten, Aporthekern, Krämern und betreffenden Professionisten aufnehmen zu lassen.

Es ift hierbei von ben Befigern eine getreuliche Angabe, bie fie auf Erforbern eiblich erharten tonnen, ju begehren.

Der sich ergebende Vorrath ift sonach in die dazu gefertigten gedruckten Sabellen einzutragen, und hiervon dem Ortsaccifer, zum Behufe der demnächstigen Ubrechnung (S. 2) ein Exemplar, das zweite gleichlautende aber resp. dem Polizeis oder Hoheitsbeamten zuzuftellen.

Lettere haben biese Sabellen, sobald die Aufnahme der Rolonialwaarenvorrathe in bem ihnen anvertrauten Umte und resp. Hoheitsbistrift vollendet ift, sofort an Unsere Hoftammer ber Proving berichtlich einzusenden.

- S. 2. B) Erhebungsart bes Impofts. Zeber Ortsaccifer hat nach seinen Aufnahmstabellen ben Kausseuten, Avothekern, Krämern und Professionisten seines Bezirks ihr Soll an Impost anzusegen, und bemnächst viertelzährig mit denselben über ben wirklichen Absatz zum inländisschen Verbrauch, abzurechnen; wovon alsdann ber Acciser bie bestimmte Tare zu erheben hat.
- f. 3. Werben indessen gedachte Waaren blos burch bas Land spedirt, oder ein gros wieder ind Ausland verkauft und wirklich hinausgebracht, so hat der Acciser, wenn die in diesem Falle besindsiche Handelsleute die wirkliche Exportation mittelst einer ihm alabatden zuzustellenden Bescheinigung des Grenz-zöllners nachweisen, den Impost hiervon an ihrem Soll abzuschreiben.

S. 4. Die, durch Unfere Berordnung vom Josten Suti vorigen Jahrs auf den Kaffee bereits eingeführt gewesenem Auflage von 4 Kr. per Pfund wird, bei der neu eingetretenen veränderten Geschgebung, aufgehoben; und wollen Bir gesichehen laffen, daß jene Kausseute und Krämer, welche von ihren dermaligen Kaffeevorrathen die erwähnte Uccise bereits wirklich entrichtet hatten, solche in so weit an dem nunmehrisgen Impost in Aufrechnung und Abzug bringen.

2011 ubrige Difpositionen gedachter Berordnung vom 30. Juli vorigen Jahrs aber, wegen bes Labatsaccises, bleiben unverandert in ihrer gesetzlichen Kraft.

- s. 5. C) Einfuhr von Rolonialwaaren. Die in Unferm Stifte bezeichneten Baaren durfen, wenn fie aus bem Auslande in Unfere Staaten eingeführt werden, blos in nachbenannten Stätten und Flecken abgesaden werden.
  - I. In ber Proving Starkenburg:
- 1) Zu Arheilgen, 2) zu Auerbach, 3) zu Beerfelben, 4) zu Bensheim, 5) zu Darmstadt, 6) zu Dieburg, 7) zu Eberstadt, 8) zu Fürth, 9) zu Gernsheim, 10) zu Greggerau, 21) zu heppenheim, 12) zu Langen, 13) zu Lampertheim, 24) zu Lindenfels, 15) zu Michelstadt, 16) zu Neckarsteinach, 17) zu Reichelsheim, 18) zu Rüffelsheim, 19) zu Seeligensstadt, 20) zu Steinheim, 21) zu Umstadt, 22) zu Wimpsen, 25) zu Wörth am Main, 24) zu Zwingenberg.

II. In der Proving Beffen,

1) Zu Alefeld, 2) zu Altenstadt, 3) zu Battenberg, 4) zu Berlenburg, 5) zu Biedenkepf, 6) zu Bingenheim, 7) zu Burggemünden, 8) zu Butbach, 9) zu Krainfeld, 20) zu Friedberg, 11) zu Gebern, 12) zu Giesen, 13) zu Gladenbach, 14) zu Grünberg, 15) zu Homberg an der Ohm, 26) zu Homburg vor der Höhe mit Friedrichsborf, 17) zu Hungen, 18) zu Laasphe, 19) zu Lauterbach, 20) zu Laubach, 21) zu Lich, 22) zu Lollar, 23) zu Nidda, 24) zu Ortenberg,

25) ju Robelheim, 26) ju Romrod, 27) ju Schlig, 28) gu Schotten, 29) ju Bohl, in ber Berrichaft Itter.

III. In ber Proving Beftphalen.

- 1) Zu Arnsberg, 2) zu Attendorn, 5) zu Balve, 4) zu Brilon, 5) zu Erwitte, 6) zu Gefeke, 7) zu Hallenberg, 8) zu Hovestadt, 9) zu Marsberg, 10) zu Medebach, 11) zu Menben, 12) zu Meschebe, 13) zu Olpe, 14) zu Rüthen, 15) zu Schmallenberg, 16) zu Werl, 17) zu Winterberg.
- 5. 6. Bon Sandelsleuten burfen nur biejenigen, welche in vorerwähnten Städten und Flecken anfafig find, die bem Impost unterliegenden Kolonialartikel unmittelbar aus bem Auslande beziehen.
- §. 7. Derjenige Frachtfuhrmann ober Schiffer, welcher nach der gesetlichen Publikation dieser Berordnung von benen in Unserm Stifte aufgeführten Rolonialmdaren in Unsere Staaten einführen will, ist verbunden, bei dem Zöllner der zuerst paffirenden diesseitigen Grenzsollstätte oder in deffen Ermangelung bei dem Schultheißen des Grenzorts mittelft der gehörigen Frachtbriefe oder sonstiger hinlänglichen schrifts lichen Bescheinigung, in welchen jedoch zugleich der Abladeort bestimmt angegeben sen muß, sich zu legitimiren.

Derfelbe erhalt bagegen von bein Grenggollner ober Schultheißen unentgelblich einen gedruckten Melbungsfchein, ben er bem Accifer bes Abladeorts noch vor bem Ubladen bei feiner Antunft unverzüglich abgeben muß.

Der Accifer hat hiernach bas Nothige in fein Manual einzutragen, und ben Melbungsschein ein Jahr lang aufzuber wahren.

§. 8. Alle Raufleute und Rramer und die Rolonials waaren verarbeitende Gewerbsteute ber übrigen oben §. 6 nicht genannten Orte Unferer Lande können ihren Bedarf an ben in Unferm Stift benannten Artikeln bios von den Handels. Leuten befagter Städte und Flecken entweder unmittelbar, oder durch den Weg der Spedition beziehen, und muffen von dem

bort angestellten Accifer (welcher zugleich in seinem Manual bas Röthige zu notiren hat) mit einer Bescheinigung — worin ihr Name und Wohnort, ber Name bes Hanbelsmannes, bei bem sie die Waaren gekauft ober erhalten haben, die Quantität und Qualität ber Waaren und die Zeit ber Ubfuhr zu bemerten ift — versehen seyn.

Diefes Utteftat muffen fie fogleich bei bem Einbringen ber Baare an ben Uccifer ihres Bohnorts abgeben, und find alsbann hier feiner weitern Auflage, als ben gewöhnlichen Bollen, unterworfen.

- S. 9. Wenn ein anderer Landeseinwohner, welcher nicht Handelsmann ift, bergleichen Kolonialprodukte in geringeren Quantitäten zu feinem eigenen Hausverbrauch e aus bem Auslande einführen will, so wollen Wir zwar solches geschehen lassen, jedoch ist derselbe gehalten, dem Grenzzöllner oder Acciser darüber eine von ihm unterzeichnete genaue Dessignation der bei sich führenden Kolonialprodukte zuzustellen, den dagegen erhaltenden Meldungsschein (S. 7) an den Acciser seines Wohnorts unverzüglich nach seiner Ankunft abzugeben, und den hiernach schuldigen Impost sogleich abzusühren.
- f. 10. D) Durchfuhr ber Kolonialprodukte. Durch Unfere Staaten blos durchfahrende Gutherwa= gen find megen Kolonialmaaren, die fie etwa führen möchten, Feiner Bifitation oder Auflage, außer den gewöhnlichen Böllen, unterwerfen.

Der Fuhrmann ift jedoch verbunden, mittelft des gehörigen Frachtbriefs oder fenstiger genugsamen schriftlichen Bescheinigung — unter Angabe, an welchem Grenzorte er aus Unsern Landen wieder auspassen will — bei dem Grenzöllner, oder in deffen Ermangelung dem Schultheißen des Eingangsgrenzorts, sich zu legitimiren, und zugleich zu erklären, ob er wan den geladenen Kelli (Kisten, Fassern oder Ballen) einen oder den andern bei der Durchfuhe, in Unsern Landen abzuseben gedenkt. Er erhalt dagegen von bem Grenfillner ober resp. bem Schultheiß unentgelblich einen Paffirschein, worin jusgleich bas, was er allenfalls, wo und an wen er es binnen Landes abfegen will, bemerkt fenn muß.

Diefer Paffirschein, gegen beffen Borgeigung ein folder transitirender Gutherwagen keiner weitern Untersuchung unterworfen ift, muß an der letten Grenggollftatte, wo der Fuhrmann wieder aus Unsern Staaten tritt, an den Bollner abgegeben werden, welcher denfelben jedesmal abzufordern hat.

- S. 11. Cowohl die Meldungs, als resp. Die Paffiricheine muffen, jur Bermeidung der Unterschleife, fets bei
  ber Baare bleiben, und fein Bollner barf, ohne ben
  einen ober den andern, einen Gutherwagen paffiren laffen.
- §. 12. E) Strafen der Ue bertretung. Wer bei der Aufnahme der dem Impost unterworsenen Waarenvorräthe gegen den §. 1 fchlt, soll mit der Kon fiskation der nicht angegebenen Waare und der Nachbezahlung des doppelten Impostes davon, bestraft werden.
- §. 13. Gleicher Stra fe unterliegen jene Kauffeute, Rramer und Rolonialprobutte verarbeitende Professionisten, welche gegen die Borschrift bes 3. § die fraglichen Urtitel anderswoher, als von Sandelsleuten der bestimmten Ubladeorte, beziehen.
- S. 14. Dieselbe Strafe ber Konfiskation und boppelten Erlegung bes Impofts findet auch gegen jene, nicht handelnde, Privatleute ftatt, welche solche Rolonialartifel zur eigenen Sauskonsumtion aus dem Auslande einbringen, ohne jedoch die in dem S. 9 hiefur vorgesfchriebene Bedingung zu erfüllen.
- S. 15. Bezieht ein Kaufmann, Kramer ober Professionist bergleichen Kolonialartifel zwar von einem, an einem ber bestimmten Abladeorte etablirten Handelsmann, versaumt aber von dem dasigen Acciser das J. & vorgeschriebene Uttestat sich geben zu lassen; so ist er zur Strafe in die ein fache Taxe des Imposts verfalle n.

Sat er aber das vorgeschriebene Utteftat zwar genommen, solches aber dem Uccifer seines Wohnorts bei feiner Seimstunft — fogleich zuzustellen unterlaffen, so bust er diese Nachlässigkeit mit dem vierten Theil des für die eingesbrachten Waaren baftimmten Imposts

- Melbungefchein bergleichen Rolonialprobutte in Unfere Staaten eingeführt, gahlt
  - a) wenn er folde an einem ber bestimmten Abladeorte ab: fest, bas boppelte bes darauf tommenben Imposts als Strafe;
  - b) fett er fie aber an einem andern Orte ab; fo wird der Fuhrmann mit der Konfiskation der abgesetten Baare, der Ubnehmer aber mit Erlegung des vierfachen darauf kommenden Imposts bestraft.
- §. 17. Der durch Unfere Staaten durchpaffirende Fracht = ober Guther führende Fuhrmann ift,
  - a) wenn er ohne Passurschein betroffen wird, mit einer Geldbuffe von zehen Reichsthalern zu belegen;
- b) wenn er zwar einen Passirschein genommen, aber erklärt hat binnen Unsern Landen von den geladenen Urtikeln nichts absetzen zu wollen, und gleichwohl gegen die se seine Erklärung handelt; so ist derselbe
  - abset, mit der Konfiskation der abgesetze ten Baare und Erlegung des einfachen darauf kommenden Imposts zu bestrafen;
- 2) wenn er solche aber an einem andern, in dem §. 5 nicht aufgeführten, inländischen Orte abset, so ist dieser Frevel mit der Konfiskation der abge.

  fehren Waare und Entrichtung des doppelten Imposts davon, zu ahnden.

- G. 18. Die Bollbereuter, Bollner, Accifer und übrigen Aufseher ber indirekten Austagen, insbesondere auch die Hoch heitsschultheißen in den Standesgebieten und abelichen Gerichten, haben über die Beobachtung Unserer gegenwärtigen Berordnung zu wachen, und sind, bei anscheinendem Verdachte, befugt, die Fuhren zu arretiren, wozu jede Ortsobrige keit und jeder Polizeibeamte, allen erforderlichen Beistand augenblicklich bei eigener Verantwortlichkeit zu leisten hat. Der Denunziant hat aber sogleich nach angelegtem Arrest ben Vorgang bei ber einschlägigen Justizstelle anzuzeigen, welche die Untersuchung bei eigener Responsabilität ohne den mindesten Verzug vornehmen, darüber rechtlich erkennen und den Besscheid an die Hosfammer der Provinz berichtlich einsenden soll.
- 1. 19. Bon den fonfiszirten Baaren und den angesetten und wirklich eingebrachten Strafen sollen dem Den ungiansten die Sälfte, dem Acciser Ein Zehntheil verabreicht, dem Rezeptor, welcher von dem Acciser den Impost zu empfangen hat, ebenfalls Ein Zehntheil verabreicht— die übrigen drei Zehntheile aber für Unsern Fiscum ein nähmlich verrechnet werden.

Dahingegen foll berjenige Bollner, Accifer, oder wet fonft auf bergleichen Defraudationen zu wachen verpflichtet ift, wenn er eine folche entbeckt, aber fie verschweigt und sich mit bem Defraudanten heimlich abfindet, neben ber Raffation mit bem Ersat ber badurch entgangenen Konfiskations und sonskigen Strafen, und im Falle er folche nicht zu bezahlen versmöchte, mit verhältnismäßiger Zuchthausstrafe sein Vergeben bußen.

5. 20. Schließlich befehlen Wir noch bei unausbleiblicher Scharfer Uhndung allen Zöllnern ber Grenzorte und in beren Ermangelung den Ortsschultheißen die einpassirenden fremden Buhrleute von den sie betreffenden Dispositionen gegenwärtiger Werordnung gehörig in Kenntniß zu sehen und vor Schaden zu warnen.

Bornach fich von allen, bie biefes angeht, gebuhrend gie ochten ift.

Darmftabt ben ibten Ofteber 1810.

Auf allerhöchsten Spezialbefehl. Großherzoglich Hessisches Geheimes Ministerium. Frhr. von Lichtenberg. Coulmann. Schmibt.

vt. Verdier.

Der Bergog von Unhalt = Deffau erließ in dem nämlichen Betreff folgende Berordnung.

Wir Leopold Friedrich Frang gc.

haben auf bas von Gr. Majestät dem Raifer ber Franzofen, König von Italien und Beschützer bes Rheinbundes an die Mitglieder desselben gestellte Anfinnen, und in Unbetracht, daß unser wahrer Vortheil so wie der unserer Staaten fordert, daß im Innern unsers Landes nichts gebuldet werde, was dem von Gr. Kaiserl. Majestät eingeführten Kontinentalssystem zuwiderläuft, Foigendes verordnet:

Urt. 1. Die im Innern Unfers Landes gegen alle Roslonialwaaren, von denen nicht erwiesen ift, daß sie von durch Kaper gemachten Prisen, oder von durch französische Douaniers oder mit Frankreich alliirte Mächte welche dem Kontinentalssischem beigetreten sind, verhängten Konfiskationen herstammen, bereits verfügte Sperrung der Elbe, soll mit der größ; ten Strenge aufrecht erhalten werden; wenn Fuhrleute oder Schiffer es wagen sollten, dergleichen verbotene Waaren mittelst falscher Deklarationen, falscher Zertisstate, oder auf sonst eine gesetzwidrige Weise eine oder durchzusühren, so sollen diese ohne weiters konsiszirt werden. Die an den verschiedenen Uebergängen der Elbe in meinen Staaten stationirten Militairsposten werden öfters Patrouissen längs der Ufer dieses Flusses ausschieden; sie werden jedes Fahrzeug, das auf andern Punkten als denen, wo die französischen Douanenbüreaux errichtet

find, ju landen versuchte, anhalten, und bis zu besagten Bureaux bringen wo feine Ladung genau untersucht, und im Falle fich verbotene Waaren barunter befänden, biese fogleich in Beschlag nehmen.

- Urt. 2. Um ben Gebrauch ber Kolonialwaaren in Unfern Staaten fo viel möglich einzuschränken, foll, vom Tage ber Bekanntmachung bes gegenwärtigen Defrets an auf besagte in Unserm Lande verbrauchten ober konfumirten Waaren ein Impost, nach unten ftebendem Tarif gelegt werden.
- Urt. 3. Der Raufmann, welcher beweisen wird, baß bie von ihm bezogenen Waaren schon an dem Orte, von dem er sie bezieht, besagten, in allen rheinischen Bundesstaaten einzuführenden Impost bezahlt haben, wird provisorisch, und bis desfalls mit den benachbarten Staaten bestimmtere Maastegeln getroffen worden sind, nur die alte, durch die Ucciseverordnungen eingeführte Konsuntionssteuer entrichten.
- Urt 4. Die Handelsleute, welche Parthien von wenigsftens einem Centner empfangener Kolonialwaaren ins Ausland versenden, und die regelmäßige Aussuhr derselben beweisen werden, sollen den bezahlten Impost, mit Ausnahme der vorshin schon eingeführten Accisegebühren, zurückerhalten; insdessen wird die Finanzkammer bennoch Maasregeln treffen, um den deskalls statt finden könnenden Betrug zu verhüten.
  - Urt. 5. Die Raufleute, welche die bereits bestehenden Accisegebühren bezahlen, sind verbunden, für die Waaren, welche sie empfangen, die zu Kompletirung des Imposis erfore derliche Summe zuzuschießen, mit Worbehalt jedoch der auf den Iten Urt. gegründeten Ausnahmen.
  - Urt. 6. Unsere Grenzmauthbeamten werden jede Fuhr, die mit für irgend einen Ort Unserer. Staaten bestimmten Rolonialwaaren beladen, genau visitiren, die Kolli zeichnen und besiegeln, und dem Fuhrmann eine Expeditionsurfunde zustellen, die er auf dem Accisebureau, wo die Bagre stille hatt, vorzeigen wird.

- Urt. 7. Die Rolonialwaaren, welche blos burchpaffiren, find bem neuen Impost nicht unterwerfen; man wird aberbesfalls auf die Fuhrleute genaue Aufsicht haben, und im Falle, daß sie Gegenstände, welche nur als Transitguth angegeben worden, im Innern des Landes abladen würben, foll der Wagen mit seiner ganzen Ladung konfiszirt werben.
- Art. 8. Die für einen der Accife nicht unterworfenen Ort Unserer Staaten bestimmten Relonialwaaren werden befagten Impost an den Grenzdouanen oder an dem nächsten Accifebureau an dem sie anlangen, jedoch nach Abzug der bereits bestehenden Accifegebuhren, entrichten. hierunter sind diejenigen Waaren nicht begriffen, welche nichthandelnde und auf dem Lande wohnende Privatleute zu ihrem eigenen Gebrauche in fleinen Quantitäten aus den benachbarten Städten, worinder neue Impost eingeführt ift, kommen laffen.
- Urt. 9. Mit Ausnahme der von uns besonders gestatteten, werden alle übrige Niederlagen von Kolonialwaaren außer den Accisestädten aufs strengste verboten. Die Hauseigenthümer, welche dergleichen dulden, werden exemplarisch bestraft, und die Waaren, sie mögen gehören wem sie wollen, konfiszirt werden.
- Urt. 10. Jebe heimliche Spedition von Kolonialwaaren, welche in der Absicht geschieht, um sie der Auflage zu entziehen, wird nach den bestehenden Accisegesetzen bestraft werden.
- Art. 11. Die an ber preußischen Grenze auf bem Lande ansäßigen Sandelsleute find ebenfalls dem durch den zten Art. regulirten Impost, für diejenigen Artikel, die sie vom Austande beziehen, unterworfen. Unsere Zolleinnehmer sind angewiesen, denselben davon zu erheben und genau in Nechnung zu bringen.

Wir beauftragen Unsere Finangkammer und alle Borftande Unferer Douanen : und Accifebureaur . fopiel jeden berfelben betrifft, jur genauen Bollftredung gegenwartiger Berordnung mitzuwirfen.

Deffau, ben 29. Geptember 1810.

Leopold Friedr. Frang, Bergog und Gurft von Unhalt.

Das Königlich Burtembergifche Regierungeblatt vom 24. Oft. liefert in biefem Betreff noch folgende Berordnung.

Friedrich,

von Gettes Onaden, Konig von Burtemberg 16. 1c.

Da Bir auf bas von Gr. Majestät bem Raifer ber Frango fen, Könige von Italien, Beschüster des Rheinbundes ze. an Und, so wie an die Könige und Fürsten bes Rheinbundes geschehene Unsinnen wegen Impostirung und Versendung der Kolonialwaaren, beschlossen haben, auch die gegenwartig in Unsern Staaten besindlichen, zum Sandel bestimmten und in der Generalverordnung vom 20. d. Monats genannten Kolonialwaarenartikel dem durch dieselbe bekannt gemachten Imposte zu unterwerfen: so ertheilen Wir euch zu Wollziehung dieser Unserer allerhöchsten Verordnung folgende Vorschriften:

1) Sogleich nach Empfang bes gegenwärtigen Befehls habt Ihr jedes Mitglied bes Handelsstandes, so wie die Spediteurs und Borsteher der Lager, und Baaghauser Eures Amtsdiftrifts anzuhalten, den gefammten Vorsrath ter in der erwähnten Generalverordnung aufgezählten, bei ihnen befindlichen Kolonialwaaren gewissen haft anzugeben, zu dem Ende nach Artifeln und Gewicht vollständig in ein besonderes Verzeichniß zu bringen, und die Richtigkeit desselben bei ihren resp. Untersthanen und Amtspflichten durch ihre Unterschriften zu bezeugen.

In den Bergeichniffen der Spediteurs, und ber lager . und Waaghausbeamten ift ju unterscheiden,

- a) welche Waaren fur inlandifche Bandelsleute,
- b) welche fur ben blogen Tranfit bestimmt, und
- c) über welche noch feine Difpositionen eingegangen find.
- 2) Diese Verzeichnisse find innerhalb 24 Stunden den betreffenden Kameralbeamten einzuhändigen, von welchen unter Zuziehung der Oberaccifer die tarifmäßige Schuldigkeit jedes Eigenthümers nach Maasgabe seines zum Handel bestimmten Baarenvorraths unverweilt zu berechnen ift.

Diejenige Kolonialwaaren, welche erwiesenermaßen ben Impost im In- oder Austande bereits bezahlt has ben, konnen zwar nicht noch einmal mit bemselben belegt werden, sie sind aber bennoch in den Verzeichenissen aufzuführen.

- 5) Transitowaaren unterliegen ben bisher gewöhnlichen Durchgangsgebuhren, und haben, in so fern fie nicht in bie Schweiz bestimmt find, ihren Beg über bie Grenze ohne allen Bergug fortzuseten, oder find in brei höchstens vier Tagen an ben Ort ihrer Bestimmung abzusenden.
- 4) Denjenigen Kolonialwaaren, welche in die Schweiz bestimmt sind, ist von nun an der Eintritt in Unsere Königl. Staaten und die Durchfuhr durch dieselbe gänzlich untersagt. Was sich an Waaren dieser Art bereits auf inländischen Lagern oder auf dem Wege besindet, ist entweder sogleich retour gehen zu lassen, oder, wenn hiezu keine Disposition oder Ermächtigung vorliegt, unter Sequester zu nehmen. Wird in drei Wochen nicht darüber disponirt, so ist die Waare für den Fiskus einzuziehen; geht innerhalb jenes Zeitzaums der Auftrag zum Verkauf der Waare oder zu

- ihrer Netoursendung ein, so unterliegt fle im ersten Falle dem tarifinäßigen Imposte, im zweiten wird sie unter der nöthigen Worsicht unverzüglich über die Grenze geschafft.
- 5) Das lettgenannte Verfahren tritt auch bei allen andern bem Imposte unterworfenen Kolonialwaaren, über welche dermalen noch nicht disponirt ist, aus welchem Lande sie auch gekommen senn mögen, in der Masse ein, daß wenn die Disposition über 3 Wochen ausbleibt, sie zu konsisziren, im entgegengesetzen Falle aber nach der Vorschrift des vorstehenden sphi entweder zu impositiren, oder retour zu senden sind.
- 6) Der in Gemäßheit dieser Verordnung von ben Sanbelsleuten zu erhebende Impost ift nach Berfluß von
  4 Wochen einzuziehen. Sind jedoch die Summen
  groß, oder treten andere Berücksichtigungswürdige Umstände ein, so ist sich wegen Ertheilung weiterer Fristen an Unser Königl. Steuerdepartement zu wenden.
  - 7) Die Kameralverwalter und Oberaccifer haben aus ben ihnen eingereichten Spezialverzeichnissen (§. 1 und 2) Generaldistriktsverzeichnisse zu verfassen, in solchen die Waareneigenthümer mit den Waarenartikeln und dem Belaufe des Imposts einzusetzen, und am Ende die einzelnen Artikel mit dem Impost zu summiren. Diese Generalverzeichnisse mussen in 14 Lagen zu Unserem Königlichen Steuerdepartement eingesendet werden.
  - B) Das eingezogene Geld wird zur Generalsteuerkaffe unter ber besondern Benennung "Rolonialwaarenimpost" eingefendet.
  - 9) In Vetreff berjenigen Waaren, welche nach ber Aufnahme der Vorräthe erst in das Königreich eingehen, bleibt es bei der unterm 10. d. M. erlaffenen Verordnung, mit-der weiteren Vestimmung, daß auch die Levantische, und aus andern Ländern kommende

Baumwolle bem Tarife unterliege, und von der vorrathigen sowohl, als der kunftig einzuführenden, dem Wurtembergischen Centner nach,

von ber Levantischen

45 81.

pon der aus andern gandern kommenden 135 Ff.

Stuttgart, ben 22. Oft. 1810.

Noch erschienen sewohl in Unsehung der Kolonial - ale englischen Waaren nachfolgende drei Konigliche General-Refkripte.

#### 1. Generalreffript.

Bir haben, auf ausdrückliches Verlangen Gr. Majeft at bes Kaifers der Frangofen, Königs von Italien, Beschützers des Rheinbundes zc. zc. Uns bewogen gestunden, zu verordnen, daß der Eingang, die Durchsuhr und der Verschluß aller englischen Fabrikate, auß strengste in dem Königreich verboten und alle im Reich befindlichen Vor rathe von solchen Fabrikaten, sie mögen in den Magazinen der Kausseute, in den Lagerhäusern, oder auf dem Transport sich befinden, in Veschlag genommen werden sollen.

Wir befehlen demnach Unsern Ober und Kameralbeamten diese Unsere Allerhöchfte Verordnung jum Bollzug zu brinsen, und wollen dieselben zu dem Ende aufs ernstlichste angewiesen haben, unverzüglich von allen Handelsteuten Verzeichsnisse der vorräthigen englischen Fabrikate zu verlangen, das davon vorhandene, so wie die Vorräthe in den Waag und Lagerhäusern, auch dasjenige, was sich auf dem Transport, es sep wehin es wolle, besindet, in Veschlag zu nehmen, und unter Anschluß der Verzeichnisse unverweilten Vericht an das Königs. Steuerdepartement zu erstatten. Hieran ze.

Stuttgart im Konigl. Staatsministerium, ben 26. Dft, 1810.

Ad Mand. Sacr. Reg. Maj.

#### E. Generalreffript.

Wir sehen Uns veranlaßt in Felge bes Unfinnens, wolches bes Kaisers ber Franzosen, Königs von Italien Majestät Beschüßer bes Rheinbundes wegen der Kolonialwaaren, und Saistrung der englischen Fabrikate an Uns erlassen haben, andurch zu verordnen, daß sämmtliche Handelsteute gehalten seyn sollen, innerhalb. 24 Stunden Berzeichnisse berjenigen Kolonialwagren, welche sie seir 4 Monaten außer Lands gesührt haben, an die Oberämter und Kameralverwillter einzugehen, welche sodann diese Berzeichnisse an Unser Königst Steuerdepartement einschiesen werden. Bieran we.

Stuttg. im Konigl. Staatsministerium, ben 26. Oft. 1810; Ad Mand. Sacr. Reg. Maj. pr.

#### 3. Generafreffript.

Wir sehen Uns veranlasst, auf ausdrückliches Verlangen Gr. Majestät bes Raisers der Franzosen. Königs von Italien, Beschüßer des Kheinischen Bundes, andurch zu verserdnen, daß alle im Königreich besindlichen Kelenialwaaren, sie mögen in Magazinen, Waarentagern oder auf dem Transsport, wohin es auch sepe, sich besinden, und welche vermöge der Allerhöchsten Verordnungen vom 10. und 22. d. M. noch nicht impositit sind, in Beschlag genommen werden. Es haben daher sämmtliche Oberämter und Kameralverwaltungen diese Berordnung unverzüglich auf das strengste und bei perfönlicher Verantwortlichkeit in Vollzugzu setzen und, wie es geschehen, sogleich an Unser Königl. Steuerdepartement zu berichten. Hieran 16:

Stuttg. im Königl, Staatsministerium, ben 26. Oft. 1810.
Ad Mand. S. Reg. Maj.

Much in allen übrigen Staaten bes Rheinischen Bundes find alle Rolonialivaaren mit dem nämlichen Impolt belegt, und die besfallfigen Verordnungen erlaffen werben; als zu Getha ben 5. Oktober, vom 15. Oktober anfangend; von Meklenburg - Strelit, Sachsen - Meinungen, Lippe, Schaumburg und Bsenburg. Da nun zu gleicher Zeit Preußen und die Schweiz den getroffenen Maabregeln beigetreten sind, so folgt wohl offenbar, daß sich der Gebrauch der Kolonialwaaren in Teutschland und überall außerordentlich vermindern muß. Die Folgen hievon muffen bald sichtbar werden.

In Unsehung ber englischen Waaren und Fabrikate find ebenfalls strenge Maasregeln ergriffen worden. Wir haben schon oben bas desfällsige Königl. Bürtembergische Generals restript mitgetheilt, hier folgt nun auch noch bas Großherzgogliche Babische.

Wir Carl Friedrich, von Gottes Gnaden, Großherzog zu Baben, Berzog zu Zähringen ze.

Da Unsere frühere Verordnung vom 31. Marz 1807, Regierungsblatt Nr. 9. den Verkauf englischer Fabrikate in Unsern Landen verboten hat, so hegen Wir zwar keinen Zweisfel, daß diesem Verbot von allen Unseren Staatsangehörigen ftrenge nachgelebt werden sen; um Uns jedoch dessen aufs genaueste zu versichern, und die besfallsigen Anordnungen mit den wegen der Rolonialwaaren verkündeten Maasregeln in Verbindung zu sehen, so verordnen Wir:

- 2.1) Alle englische Fabrikate, welche sich in ben öffentlichen Lagern und Kaufhaufern vorfinden werben, find von heute an konsiszirt.
  - 2) Den Direktoren ber Kreise ist aufgetragen, namentlich in ben Lager = und Kaufhäusern zu Konstanz, Ueber- lingen, Pfullendorf, Donaueschingen, Thiengen, Waldshut, Villingen, Rheinheim, Freiburg, Offen- burg, Kehl, Bobersweper, Vischoffsheim, Lahr, Freistädt. Nastadt, Schröd, Durlach, Carlsruhe, Pforz- heim, Bruchsal, Mannheim, Heibelberg, Miltenberg,

Wertheim und Bischoffsheim eine genaue Untersuchung ber in den Lager- Kauf- und Kornhäusern gelagerten Baaren vornehmen, deren Eigenthümer oder Spedistoren herbeirufen zu lassen, die Erklärung des Inhalts von ihnen schriftlich zu erheben, die vorgefundene englische Fabrikate, wie obgesagt, zu konsisziren, und jeden Ballen, Kiste, oder Faß über dessen Inhalt der mindeste Zweisel obwaltet, eröffnen zu lassen.

3) Die über etwa vorgefundene engtische Fabrifate erricht teten Protokolle find bem Steuerbepartement mit erft abgehender Poft einzuschiefen. Gegeben Karlerube ben 26. Oft. 1810.

Auf Gr. Königl. Sobeit befondern höchften Befeht, Freiher von Eurtheim. Beibenreid.

Benn ichen burch bergleichen Maakregeln, allgemeint ergriffen, bem Schleichhandel ein machtiger Damm entgegengefett murde, so burfte boch wohl berfelbe nicht gang haben unterbrudt werden konnen, wie bie Erfahrung ich en oft gelehrt hat.

Aber eine Maasregel, welche ber Kaifer Rapoleon soleben ergriffen hat, scheint es platterdings unmöglich zu machen, daß tunftig in Frankreich und den nit diesem Reiche inkorporirten oder allitrten Staaten irgend einige englische Baare eingeführt werden könne. Der Kaifer hat nämlich durch ein Dekret d. d. Fontainebleau 19. Oktober befohlen, daß alle von englischen Fabriken herkommende und verbotene Baaren, die sich in Frankreich in den Niederlagen, und selbst in den Magazinen der Douanen befinden, öffentlich verbrannt werden Wen. Das Nämliche soll statt sinden, wenn künftig bei den Douanen solche Baaren einkommen, oder wenn sie irgendwo in Beschlag genommen werden. Das Nämliche soll in Holland, im Großherzogthum Berg, in den Hansestädten, und allgemein vom Main bis an das Meer, im Königreich Italien,

in ben Ilhrifden Provinzen, im Königreich Reapel, in allen von französischen Truppen besetzten spanischen Provinzen, und in allen Städten und nabe gelegenen Orten, wo sich französische Truppen befinden, Statt finden. Diese höchst merkwurdige Verordnung lautet in der Ursprache, wie folgt.

Napoléon, etc. Vu les articles 4 et 5 de notre décret de Berlin, du 21 novembre 1806, nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

- Art. 1. Toutes les marchandises quelconques provenant des fahriques angloises et qui sont prohibées existant aujourd'hui en France, soit dans les entrepôts réels, soit dans les magasins de nos douanes, à quelque titre que ce soit, seront brûlées publiquement.
- Art. II. A l'avenir, toutes marchaudises de fabrique angloise prohibées, provenant soit de nos douanes, soit de saisies qui seroient faites, scront brûlées.
- Art. III. Toutes les marchandises angloises probibées qui se trouveroient en Hollande, dans le grand-duché de Berg, dans les villes anséatiques et généralement depuis le Mein jusqu'a la mer, seront saisies et brûlées.
- Art. IV. Toutes les marchandises angloises qui se trouvent dans notre royaume d'Italie, à quelque titre que ce soit, seront saisies et brûlées.
- Art. V. Toutes les marchandises angloises qui se trouveroient dans nos provinces Illyriennes, seront saisies et brûlées.
- Art. VI. Toutes les marchandises angloises qui se trouveroient dans le royaume de Naples, seront saisies et brûlées.
- Art. VII. Toutes les marchandises angloises qui se trouveroient dans les provinces des Espagnes occupées par nos troupes, seront saisies et brûlées.

Art. VIII. Toutes les marchandises angloises qui se trouveroient dans les villes et à portée des lieux occupés par nos troupes, seront saisies et brûlées.

Napoléon.

#### 21.

Neue Verfügungen um bie Ablösung ber Zehnten im Königreiche Westphalen mehr und mehr zu erleichtern.

Die im nachstehenden Königlichen Dekrete angeführte Deskrete vom 23. Jänner 1808 und 19. August 1809 sind von uns bereits in der Zeitschrift und zwar jene im 18ten Hefte S. 461, dieses aber im 45. Hefte S. 382 mitgetheilt wors ben. Auch haben wir im 36. Hefte S. 372 das Dekret vom 27. Julius 1809 abdrucken lassen, so wie man auch im 46sten Hefte S. 379 eine Bekanntmachung des Präfekts des Juldabepartements sindet. Alle diese zusammen muß man nachlesen um folgendes allerdings wichtige Dekret verstehen zu können. Man wird aber auch aus allen diesen Verstügungen erkennen, wie sehr es der Regierung am Herzen liegt, die Ablösung der Zehnten zu bewirken. Das Königliche Dekret lautet wie folgt:

Wir hieronymus Rapoleon, von Gottes Gnaden und durch die Konstitutionen, König von Westphalen, Französischer Prinz zc. zc.

Durch Unser Defret vom 23. Januar 1808 erklarten Biralle Abgaben, womit die Grundstücke belaftet find, fur abelösbar;

Durch Unfer Defret vom 18. August 1809 bestimmten Wir die Art und Beife, wie bei den Ablösungen, falls fie durch gutliche Uebereinkunft nicht zu Stande kamen, verfahren werden sollte. Da indessen die Anzahl der Ablösungen bisher sehr klein gewesen ist, auch über die Entrichtung des Zehntens jedes Jahr zahlreiche Streitigkeiten sich erheben und die Zehnten für die damit beschwerten Grundstücke von den nachtheiligken Folgen sind: so haben Wir beschlossen, auf eine für die Zehntherren und die Zehntpflichtigen gleich vortheilhafte Art sowohl die Ablösung der Zehnten, als die Entrichtung derzenigen Zehnten, welche noch nicht abgelöst werden können, mehr und mehr zu erleichtern.

Bu dem Ende haben Bir; auf den Bericht Unfere Miniftere der Juftig; nach Unhörung Unfere Staaterathes;

perordnet und verordnen:

- Art. 1. Zufolge ber bereits vormals in verschiebenen Theilen Unfers Königreichs gemachten Unordnung follen in Zufunft sammtliche Zehntherren, so oft dieselben ihren Zehnten nicht selbst erheben laffen, und zwischen ihnen und ihren Zehntpflichtigen kein Bertrag ober gutliche Uebereinkunft über die statt des Zehntens jährlich zu bezahlende Summe besteht, verbunden seyn, ihren Zehnten meistbietend öffentlich zu verpachten.
- Art. 2. Bu dem Ende foll ber Behntherr in dem Laufe des Monats Junius hierüber bei dem Friedensrichter feine Anzeige machen, und dieser sodann vor dem 25. Julius einen Termin zur meistbietenden öffentlichen Verpachtung ansetzen, auch dazu die Einwohner der Gemeinde, wo der Zehnte erhoben wird, einsaden.
- Urt. 3. Bei gleichem Gebote follen bie Zehntpflichtigen ben Borgug vor ben übrigen Bietenben haben.
- ger, als auf einen Zeitraum von feche Jahren gefchehen.

- Art. 5. Gleichwohl konnen biejenigen Eigenthumer, welche ihre Grundstücke und Gerechtsame durch einen allgemeinen Pachtkontrakt verpachten, darin die ihnen zustehenden Zehnten mit einschließen; doch sind in diesem Falle ihre Pacheter verbunden, die in den obigen Artikeln und 3 enthaltenen Worschriften zu befolgen, nämlich die Zehnten, in so fern sie dieselben nicht selbst beziehen, meistbietend öffentlich zu versafterpachten.
- Art. 6. Zum Behufe ber Ablösung ber Zehnten und anderer Grundabgaben foll in jedem Departement ein Ausschuß etrichtet werden, welcher aus dem Präfekten und dem Präfekturrathe besteht, und wenigstens einmal in jeder Woche sich versammeln muß.
- Urt. 7. Diejenigen, welche von ber Ablösungsbefugnif Gebrauch machen wollen, haben fich an gedachten Ausschuß zu wenden, beffen Pflichten sodann barin bestehen, eine gutliche Bereinbarung unter ben Parteien zu bewirken und ihnen die zur Erreichung der Ablösung bienlichsten Mittel an die Sand zu geben, mögen nun bieselben in Abtretungen von Ländereien, Werzichtleistungen auf die den Pflichtigen zustehenden Weidegerechtigkeiten oder anderen binglichen Gerechtsamen, oder in einer jährlich zu bezahlenden Summe, in Unleihen oder sonft worin bestehen.
- Art. 8. Ueber ben Durchschnittspreis ber Körner, des Strobes, der Thiere und Lebensmittel, wovon der Zehnte ju entrichten ift, soll fur jeden Diftrift eine Tabelle von dem Unterpräfekten, dem Maire des Diftriftshauptortes und dem Gliedern des Distriftsvathes, welche sich daseibst aufhalten, verfertiget werden. Dieselbe muß zuerft der Prüfung des Präfekten und Präfekturrathes, hierauf aber Unserm Minister des Innern zur Bestätigung vorgelegt werden.
- Urt. 19. Diese Sabelle follenach bem Durchschnittspreise gemacht werben, welchen in bem Diftrifte bie Rorner, bas Gtrob, bas Dieh und bie Lebensmittel mabrend breifig

Jahre gehabt haben, bergestalt jeboch, bag von gebachtem Beitraume die beiben theuersten Jahre und die beiben Jahre, wo ber Preis am niedrigsten stand, abgezogen werden.

Art. 10. Können die Parteien über die Ablöfung eines Behntens gutlich sich nicht vereinigen, so geschieht dieselbe nach Anleitung der gedachten Tabelle und zufolge eines von Sacheverständigen darüber ausgestellten Gutachtens, auf welche Quantität von Körnern und Stroh, auf wie viele Stücke Bieh oder auf wie viele Lebensmittel der Zehntherr, ein Jahr in das andere gerechnet, sich Hoffnung machen konnte.

Art. 11. Gleichwohl foll in bem Falle, wo ber Zehnte feit dreifig Sahren verpachtet gewesen ift, die Ablosung nach bem Durchschnittspreise ber Pachtsontrakte geschehen, ohne daß man weder zu der obgedachten Tabelle, noch zu einem Gutsachten ber Sachverständigen seine Zuslucht zu nehmen braucht.

Art. 12. Der Ablösungspreis soll, in Gemäßheit ber Borschriften bes Defrets vom 18. August 1809, in bem fünf und zwanzigfachen Betrage bes Berthes bes Zehntens bestehen, so wie berselbe, ein Sahr in bas andere gerechnet, burch Pachtentrakte ober, in deren Ermangelung, durch Sachversständige bestimmt worden ift.

Art. 13. Die Zehntherren sind das für die Ablösung bes Zehntens ihnen zu entrichtende Kapital keinesweges zu fordern berechtigt; vielmehr soll dasselbe in eine Rente ver-wandelt werden, welche auf die Art entsteht, das die Zehnt-pflichtigen das schuldige Kapital mit Funf vom Hundert verzinsen. Diese Rente soll die nämlichen Vorzugsrechte und Hopotheken genießen, wie der Zehnte, an dessen Stelle sie tritt, und andere Grundabgaben; sie soll vorzugsweise vor jeder andern Schuld, jedoch mit Ausnahme der Grundsteuer, entrichtet werden.

Art. 14. Die für ben abgeloften Zehnten fculbige Rente muß in bem Zeitraume von Martini bis Beih. nachten entrichtet werden.

Won der Wahl der Pflichtigen hangt es aber ab, ob fie bieselbe in Gelde oder in Früchten entrichten wollen, und zwar nach dem Durchschnittspreise, welcher aus den an dem Distriktshauptorte vorhandenen Marktpreisen, und, in deren Ermangelung, aus den Marktpreisen des nächsten Marktes von Martini bis zum Tage, wo die Bezahlung erfolgen muß, sich ergibt.

- Urt. 15. Die faumigen Pflichtigen follen auf einen blogen Zahlungsbefehl burch Beschlaganlegung zur Entrichtung ber Rente angehalten werben, ohne bag bazu eine vorgangige Borladung erforderlich ift, jedoch mit Borbehalt ber Opposition und ohne Rucksicht auf beren Einwendung.
- Urt. 16. Die Ablösung bes Zehntens kann zu jeder Zeit gefordert, auch bieselbe, nach Erhebung des Zehntens, für basjenige Sahr, wo bie Ablösung verlangt wurde, vollendet werden.
- Urt. 17. Seber Zehntpflichtige kann für feine Perfon bie Ablöfung bes Zehntens und die Verwandlung beffelben in eine Rente verlangen, ohne bag er fich beshalb mit den übrigen Zehntpflichtigen zu vereinigen nothig hat.
- Urt. 18. Die Zehnten sollen bis zu beren Vermandlung in eine Rente entrichtet werden, und die widerspenstigen Zehntpflichtigen auf einen bloßen Zahlungsbefehl durch Beschlaganlegung auf die zehntpflichtigen Früchte dazu angehalten
  werden, ohne daß es einer Vorladung bedarf, jedoch mit Vorbehalt der Opposition und ohne Rücksicht auf deren Einwonbung.
- Urt. 19. Durch gegenwärtiges Defret find die von den Zehntherren und Zehntpflichtigen über die Zehnten gutlich bereits getroffenen oder noch zu treffenden Unordnungen feinesweges aufgehoben.
- 20. Diejenigen Vorschriften bes Defretes vom 18. August 1809, welche mit dem gegenwärtigen Defrete im Biderpruche stehen, find aufgehoben; im übrigen foll aber

gedachtes Defret feinem gangen Inhalte und Umfange nach jur Ausübung kommen,

Art. 21. Unfere Minister ber Juftig und bes Innern find, in fo weit es einen jeden betrifft, mit ber Bollgichung bes gegenwärtigen Defretes, welches in bas Gesethülletin eingeruckt werden foll, beauftragt.

Gegeben in Unferm Königlichen Schloffe zu Napoleons. bobe, am 7. Sept. 1810, im vierten Jahre Unferer Regierung.

unterschrieben: Hieronymus Napoleon. 2uf Befehl bes Konigs.

Der Minifter Staatsfefretair. ..

unterschrieben: Graf von Fürftenftein.

# 22.

Machrichten von den Geschäften der Ständevers fammlung bes Großherzogthums Frankfurt.

Nachdem die Stände das Geset über den Wirkungskreis des Kassationsgerichtes angenommen hatten, wurde denselben auf Großherzoglichen Befehl durch die Gerren Staatsräthe Seeger und Thomas ferner der Entwurf eines Gesetzes über die Strafgewalt der Polizeibehörden, im Verhältniß gegen die Kerrektionstribunäle, Civil. und Kriminalgerichte, am 24. dieses vorgetragen. Der Entwurf desselben war vorher mit den vereinigten beiden ständischen Sektionen des Civil. und Kriminal-Justizwesens berüthen, und über einige Zusätze und Abanderungen sich vereiniget worden. Herr Staatsrath Thomas entwickelte, der Plenarversammlung der Stände

in einer an sie gerichteten Rebe ben Zweek und Geift bieses Gefetes, welches hierauf von derselben, nachdem der als Redner
ber beiden Sektionen hierüber ernannte Mitstand, Dr. Stark,
bieses Geseh der Versammlung in einer an diesetbe gehaltenen
weitern Rebe zur Unnahme gleichfalls empfohlen hatte, einmuthig angenommen worden ist.

An eben diesem Tage wurde das Budget der mahrscheinlichen Staatseinnahmen und Ausgaben des kommenden Jahres
1811, nach dessen verheriger Diskussion mit der Finanzsektion
der Stände, der Plenarversammlung derselben durch die Herren
Staatsräthe, Freiherrn von Lindeir und Molitor, zur
Sanktionirung vorgelegt. Nachdem Herr Staatsrath, Freiherr von Linden, als Redner des Staatsrathes, und Herr
Finanzrath Menz, als Redner der ständischen Finanzkommission, über dasselbe gehört worden; so wurde es einstimmig
angenommen, und mit diesem Gegenstande diejenigen Geschäfte
geendiget, welche Se. Königliche Hoheit zur Berathung und
Bearbeitung der dermaligen Bersammlung der Stände zu bestimmen geruht hatten.

# Muflösung ber biesjährigen Ständeversammlung.

Donath and the server, if the

2m 26. diefes Monats' ift die biesjährige Standeverfammlung, vermöge Groffherzoglichen Defrets vom 25ften, wieder entläffen werben. Das Defret ift folgendes:

Wir Carl von Gottes Gnaden, Fürft Primas des Aheinischen Bundes, Großherzog von Frankfurt, Erzbischof von Regensburg zc. zc.

Saben, ba bie Angelegenheiten, um berentwillen bie Etanbe gusammen berufen maren, beenbigt worben find, ver. orbnet und verordnen:

Urt. 1. Um 26, Ofteber foll bie Gigung ber Stande gefchloffen werben,

Art. 2. Das gegenwärtige Defret foll burch Rebner Unfere Staatsraths ben Standen überbracht, und in bas Regierungsblatt eingerückt werben.

Wegeben Sanau ben 25. Oktober 1810.

Carl, Großherzog.

(L. S.)

Auf Befehl des Großherzogs, der Minister Staatssetretair. Freiherr von Eberstein. Zur Beglaubigung.

> Der Zustigminister. Freiherr von Albini.

Die Berren Staatbrathe, Freiherr von Linden unb Geeger, machten ben Stanben biefe bochfte Entfchliegung Gr. Konigl. Sobeit burch Ablefung und Ginhandigung bes porftehenden Defrets befannt, wobei Berr Staatfrath Freiherrn von Linden, in einer an die Stande gerichteten Rebe, benfelben bem Auftrage Gr. Konigl. Soheit gemäß Sochftbero Berfall und Bufriedenheit über ben Gifer und Gemeinfinn bezeugte, womit die bei biefem nun geendigten Landtage vorgefommenen Gegenftande von ihnen bearbeitet worden find. Gie murben hierauf jur Mubieng von Gr. Konigl. Sobeit augelaffen, bei welcher beren Prafident, Berr geheimer Rath und Oberappellations. Direktor Engelhard, Sochftbenenfelben die Empfindungen ber tiefften Devotion und Dantbarfeit, von welchen die Stande fur die raftlofen Bemuhungers Gr. Konigl. Bobeit gur Beforderung bes allgemeinen Bohls burchdrungen find, auszudrucken versuchte.

Bestimmung bes Wirkungsfreises bes Kassations, gerichts und bes Verfahrens in Kassationsgesuch: sachen im Großherzogthum Frankfurt.

Wir Carl von Gottes Gnaden, Fürst Primas des Rheinischen Sundes, Großherzog von Frankfurt, Erzbischof von Regensburg zc. zc.

Muen Unfern freundlichen Gruß juvor!

Die Stände des Großherzogthums haben in Gemäßheit des Ihnen im Namen des Großherzogthums gemachten Vorsichlags, und nach Unhörung der Redner des Staatsraths und der Kommissionen der Stände, am 22. Oktober des laufenden Jahrs nachstehendes Dekret erlassen.

## Defret.

## Titel. 1.

Berfahren über Raffationegefuche in burgerlichen Rechteftreitigkeiten.

Urt. 1. Aaffationsgesuche konnen nur bann flatt finden, wenn van einem ergangenen Erkenntniffe keine Appellation mehr fatt hat. Kaffationsgesuche konnen mithin nur gegen Erkenntniffe in letter Instang eingelegt werden.

Art. 2. Dur unheitbare Nichtigkeiten konnen ein Rafe fationeggefuch begründen.

Art. 3. Die Parthei, welche Kaffation nachsuchen will, muß binnen in Tagen, pon Infimuation bes Erkenntniffes an, gegen welches Kaffation nachgesucht wird, bei bem Gekretair ober Uftuar bes Gerichts, welches bas Erkenntnig erlaffen hat, ihr Gefuch mundlich ober fchriftlich einlegen.

- Art. 4. Der Sefretair ober Aftuar biefes Gerichts ftellt über die erhaltene Anzeige bes Kaffationsgesuches eine Bescheinigung aus.
- Urt. 5. Binnen 30 Tagen, vom Tage ber Einlegung bes Raffationsgesuches an gerechnet, muß ber Raffationslibell, welcher die Grunde bes Gesuchs enthält, bei bem Gerichte eingereicht werden, gegen beffen Erkenntniß die Raffation nachgesucht wird.
- Urt. 6. Die Kaffationsuchende Parthei kann, nach übergebener Anzeige bei Gerichte, ihren Libell mit der insinuirzten Aussertigung des Erkenntnisses, auch zugleich durch einen Anwald des Staatsrathes bei dem Justizminister unmittelbar einreichen lassen, welches zedoch nicht durchaus erforderlich ist, weil die Einsendung der Akten und des Kassationslibells ohnebin durch das Gericht geschieht, gegen dessen Erkenntnis Kassation nachgesucht worden ist.
- Urt. 7. Dahingegen muß die Raffation suchende Parthei binnen 30 Tagen, von Ginlegung des Rassationsgesuches an, bei bem Sekretgriate des Staatsrathes eine Sukkumbengsumme von 50 Kl. deponiren, in welche die Parthei verfällt, deren Rassationsgesuch verworfen wird. Ohne Deposition dieser Sukkumbenggelder wird auf das eingelegte Rassationsgesuch keine Rucksicht genommen.
- Urt. 8. Der Anwald bes Staatsrathes, welchen bie Raffation fuchende Parthei fur fich bestellt, muß bei Erlegung ber Suffumbenzgelber zugleich seine Vollmacht übergeben.
- Urt. 9. Nebst bem Berfalle ber Suklumbenggelber ift bem Staatsrathe unbenommen, eine weitere Strafe gu erkennen, wenn ein Kassationsgesuch als frivol verworfen wirb.
- Mrt. 10. Bon ber Deposition ber Guffumbenggelber find nur blejenigen Personen befreit, welche eine burch ben

Präfekt bestätigte und auf hinreichender Nachforschung beruhende Bescheinigung bes Maire ihres Wohnortes, über Unvermögenheit jur Erlegung ber Sukkumbenggelder, beibringen.

Art. 11. Das Gericht, gegen beffen Erkenntniß Kasiation nachgesucht worden, muß die Akten nebst Entscheidungsgrunden und mit Beischließung des Kassationslibells, — binnen 10 Tagen von Zeit des übergebenen Libells an, an den
Justizminister einsenden, ohne hierüber eine Weisung abzuwarten. Der Sekretair oder Aktuar des Gerichts, welches
die Akten einsendet, muß nach gehöriger Inrotulation, wozu
die Partheien oder ihre Unwälde verzuladen sind, ein Berzeichniß sämmtlicher Aktenstücke beilegen.

Urt. 12. Die in Art. 3, 5, 7 und 8 bestimmten gefetilichen Fristen find peremtorisch, und ift feine Erstreckung berfelben guläffig.

Urt. 15. Die Vollziehung bes Urtheils wird burch bie Ginlegung bes Kasiationsgesuches in ber Regel aufgeschoben.

21rt. 14. Wenn jedoch

a) bei Bechsel - ober andern erekutivischen Klagsachen bas Kaffationsgesuch gegen einen Urreft nachgesucht wird, welchen der Richter, es sen auf Sachen ober Effekten, ober auf bie Person des Beklagten selbst, erkannt hat. Kerner,

b) wenn ein folder Urreft megen Mangels einer Kaution, um ben Gerichtsfland nicht zu vereiteln, gegen einen Fremden provisorisch erkannt worden ift. Endlich

c) in allen Fallen, wo nach rechtlichen Grundfagen selbst auch die Uppellation keine aufschiebende Wirkung hat, wird die Vollziehung bes Urtheils durch die Einlegung des Kassationegesuches nicht aufgescheben.

Urt. 15. Wenn die Kaffationsuchende Parthei fich in Bechsel : ober andern Civifarresttlagen in gefänglicher Ber-

40.

wahrung ichon befindet; fo kann vor Enticheidung bes Staatsrathes auf das Kaffationegefuch, nur bann eine Freilaffung ftatt finden, wenn hinreichende Sicherheit fur die Person geleistet wird, welche auf freien Buß gesetzt werden foll.

Art. 16. Wenn ber Justigminister auf ein eingelegtes Kassationsgesuch die Aften einer Justigstelle empfangt; so gibt derselbe solche, mit Ernennung eines Referenten, baldigft an bas Sefretariat bes Staatsrathes ab. Der Staatsrath soll ohne Verzug über bas eingekemmene Kassationsgesuch erkennen.

Urt. 17. Auf ben Bortrag bes Referenten im Staatse rathe wird entweder bas eingereichte Kaffationsgesuch verworefen, oder bas Erkenntniß, gegen welches Kaffation gesucht worden, fur nichtig erklart.

Art. 18. Im ersten Falle wird die Parthei, welche Kassation nachgesucht hat, in die deponirte Sukkumbenzgelder fällig erklärt, und bei den armen Partheien eine andere Strafe surrogirt. Die Akten, nebst dem Erkenntnisse des Staatsrathes, werden auf Kosten der Parthei, oder im Falle die Parthei, welche die Kassation nachgesucht hat, nach Art. 10 zum Armenrechte geeigenschaftet ist, auf Kosten der Staatsfasse an das Gericht, gegen dessen Erkenntnis Kassation nachzesucht worden, ohne Ausenthalt zur Bellziehung des Erkenntnisses zurückgesendet.

Urt. 19. Im zweiten Falle, wenn ber Staaterath ein Urtheil für nichtig erklart hat, schieft derselbe die Sache an eine andere Gerichtsstelle, welche bas annullitte Urtheil nicht gesprochen hat, um eine neue Entscheidung auszusprechen, oder auch, nach Umftanden, erst eine neue Infruktion der Sache verzunehmen.

Urt. 20. Weber gur Inftruftion, noch gur Entscheis burg ber Cache, konnen jene Nichter genommen werben, welche an ber erften Inftruftion, ober an ber vorherigen Entscheidung Untheil genommen haben. Diefer namliche Grundfat tritt ein, wenn auch nur ein Theil bes Urtheils fur nichtig erklärt worben.

Urt. 21. Alle Erkenntniffe bes Staatsrathes in Raffationsfachen muffen die Grunde der Entscheibung enthalten.

Art. 22. Bird ein Raffationsgefud berwerfen, fo wird bie nachfuchende Parthei, ohne Rudficht auf die ohnehin vere tornen Sukkumbenggelder, auch ftetshin in alle fich ergebende Roften verurtheilt.

#### Titel 2.

Berfahren beiBefdwerden in Polizeierfenntniffen.

Urt. 25. Gegen polizeitiche Erfenntniffe haben nur Rekurfe an ben Minifter ber Polizei, mittelft bei bemfelben einzureichender Vorstollungen, statt. Demfelben ift febann innbenommen, bergleichen Befchwerben in bebeutenden Fallen zur Entscheidung an ben Staatbrath zu bringen.

# Titel 3.

Berfahren bei Raffationsgefuden in reinlichen Sachen.

Urt. 24. Kaffationsgesuche können in peinlichen Sachen ba zumalen die Lortur in dem Großherzogthum Frankfurt nicht mehr statt finden foll, nur gegen definitive Straferkennthisse ber Kriminalgerichte eingelegt werden. Sie muffen sich, gleich ben Kassationsgesuchen in Civilsachen, auf unheilbare Nichtige keiten grunden.

Art. 25. Der burch ein peinliches Erkenntnif Berum theilte kann fogleich nach verkandigtem Urtheil, oder binnen ber Frift von 3 Tagen, das Kaffationsgesuch bei dem Sekretair oder Aktuar des Gerichts, gegen deffen Erkenntnif Kaffation nachgesucht wird, einlegen. Diese gesetzliche Frist muß dem Berurtheilten mit dem Urtheile bekannt gemacht werden:

Urt. 26. Wenn unheilbare Richtigkeiten verhanden find; fo fann gegen alle prinliche Erkenntniffe ohne Rudficht auf die Größe der Strafe, Raffation nachgesucht werben.

- Art. 27. Da bem burch ein peinliches Erkenntniß Berurtheilten stetshin ein Bertheidiger bewilligt wird; so fann bie Kassation, jedoch nur auf ausbrückliches Berlangen bes Berurtheilten, auch von dem Bertheidiger nachgesucht werden.
- Urt. 28. Ift gegen ein peintiches Erkenntnif Raffation nachgefucht worben; fo muß bie Ginschicfung ber Aften lang. ftens binnen 10 Sagen an ben Juftigminifter gefchehen, und es bebarf feiner Ginreichung eines Raffationstibells von Geiten bes Berurtheilten, ober feines Bertheibigers, inbem ber Staatsrath, fo bald Raffation nachgefucht worben, bie 21ften, wenn auch tein Raffationslibell einkommt, bennoch von 21mtswegen prufen, und wenn eine unbeilbare Dichtigkeit vorbanben fenn follte, bas Urtheil kaffiren wird. Will indeffen ber Berutheilte, ober fem Bertheidiger einen Raffationslibell einreichen : fo muß biefes binnen To Lagen, von bem ausgefprochenen Urtheile an gurechnen, gefcheben, inbem nach Ablaufe Diefer 10 Lagen, ber Staatsrath ohne weiters nach Borfdrift ber Artifel 15 - 20 fortfahren, und bie nachgesuchte Raffation entweber erfennen, ober verwerfen wirb.
- Mrt. 29. Die Erlegung ber Suttumbenggelber fallt bei Raffationegefuchen in peinlichen Sachen weg.
- Urt. 30. Wenn durch ein peinliches Erfenntnis verurtheilte, ober in Untersuchung befangene Personen, welche aus bem gefänglichen Safte entwichen sind, Kassation nachsuchen wollten; so kann dieses Gesuch nicht eher angenemmen werden, als bis diese Personen sich wieder im Gefängnisse gestellt baben.
- Art. 51. Wenn die Kassation suchende Parthei sich in gefänglichen shaften besindets so kann vor Entscheidung auf das Kassationsgesuch, eine Freilassung nur dann statt finden, wenn die öffentliche Ruhe und Sicherheit durch diese Freilassung nicht gefährdet, und zugleich hinlängliche Sicherheit für die Person geleistet wird, welche aus freien Fris gesetzt werden soll.

- Art. 32. Bird auf Raffation eines peinlichen Erkenntniffes erkannt, und es hat eine neue Vernehmlaffung, oder eine neue Einleitung bes Verfahrens ftatt; fo muß der Verhaftete in tas Gefängniß des Orts gebracht werden, wo die Gerichtsstelle ihren Gig hat, welcher bas neue Verfahren und die neue Entscheidung übertragen ift.
- Urt. 33. Der Staatsrath fann, wenn ein peinliches Erkenntniß kaffirt wird, nach Umftanden das Gericht, welches bas kaffirte Urtheil gesprochen hat, in den Erfat der durch bas zweite Erkenntniß verursachten Kosten verurtheilen.
- Urt. 34. Ift auf erkannte Raffation eines Urtheils ein weiteres Erkenntniß gesprochen worden; so kann kein Raffationegesuch mehr ftatt haben.
- Urt. 35. In besendern Fallen, wo zwar keine unheils bare Nichtigkeit zur Erkennung der Kaffation, aber doch Mangel im Verfahren und Grunde zu einem milderen Urtheile vorhanden sind, ift dem Staatsrathe unbenemmen, ein auf Grunden beruhendes Gutachten Gr. Königlichen Joheit porzulegen.

Mit bem Originale verglichen von bem Prafibenten und bem Gefretair der Berfammlung der Stande.

Sanau ben 22. Ofteber 1810.

Johann Georg Engelhardt, Prafident.

B. G. Mau, Gefretair.

Es ift Unfer Wille und Befehl, bag bas gegenwärtige Gefetz mit bem Staatssiegel versehen, in das Regierungsblatt eingeruckt, an die Gerichtshöfe, Tribunale und Verwaltungsbehörden gesandt werde, damit sie dasselbe in ihre Register einschreiben, es beebachten und auf bessen Beobachtung balten, und der Minister der Justig, der Polizei und des Innern ift

beauftragt, barüber gu machen, bag es offentlich bekannt ge-

Gegeben ju Sanau am 24. Oktober 1810.

Carl, Großherzog.

(L. S.)

Muf Befehl des Großherzogs, der Minifter Staatsfefretair.

Freiherr von Cherfiein.

Bur Beglaubigung.

Der Justigminister. Freiherr von Albini.

# 24.

Weset, bas Budget der Staatseinnahmen und Ausgaben bes Großherzogthums Frankfurt für bas Jahr 1811 betreffend.

Bir Carl, von Gottes Gnaden, Fürst Primas des Aheinischen Bundes, Großherzog von Frankfurt, Erzbischof von Regensburg zc. zc.

Mllen Unfern freundlichen Gruß guver!

Die Stände bes Großherzegthums haben, in Gemäßheit bes ihnen im Namen bes Großherzegs gemachten Borschlags, und nach Unhörung der Rebner bes Staatsraths und ber Kommiffionen ber Stänbe, am 22. Oktober bes laufenden Jahrs nachstehendes Defret erlaffen.

## Defret.

#### Titel 1.

Staatseinnahme des Großbergogthums Frankfurt für das Jahr 1811.

- Art. 1. Die fammtlichen Einnahmen ber vier Departementer, Frankfurt, Afchaffenburg, Hanau und Fuld, bestehen in 2,575,529 Fl. 51 Kr.
- Art. 2. Bu biefer Summe tragen bie vier Departemente bes Großherzogthums nach bem Verhältniffe bei, welches bie bem gegenwärtigen Gesetze beigefügte Labelle angibt. (Lit. A.)
- Urt. 3. Diese fammtlichen Einnahmen ergeben fich aus ben verschiedenen Quellen und Zufluffen, welche aus ben germachten Rechnungsauszugen erörtert worden.

#### Titel 2.

Bermendung der Staatseinnahmen.

- Art. 4. Die gange obige Einnahme foll gur Difposition bes Großherzoglichen Gouvernements gestellt werben, um gut Boftreitung ber Erforberniffe fur die verschiedenen Bermaltungszweige mahrend bes Sahres 1811 verwendet zu werden.
- Urt. 5. Diese Staatseinnahme foll vordersamst zur Bezahlung ber öffentlichen Schuld und zu ben allgemeinen Berwaltungsausgaben bienen, als:

| Bu Deckung ber Schulden                | • | 300,000 81. |
|----------------------------------------|---|-------------|
| Fur bie Civillifte                     |   | 350,000 -   |
| Fur ben Staatdrath                     |   | 34,000 -    |
| Fur bas Ministerium ber Juftig und bes |   |             |
| Innern "                               |   | 500,000 -   |
| Fur das Minifterium ber auswartigen    |   |             |
| Ungelegenheiten                        | ٠ | 100,000     |
| Rur bas Minifterium ber Kinangen       |   | 500,000 -   |

Für unverhergesehene Ausgaben . . . 100,000 — Art. 6. Der Großherzog haben bereits in bem Organisationspatente vom 16. August laufenden Jahrs f. 86 erklärt, baß Sie für die Anerdnungen wegen Zahlung der Renten und Rückstände sorgen würden, welche gemäß dem Reichsdeputations-Hauptschlüsse, vom Jahr 1805 mehreren teutschen Staaten zugesichert sind. Für das Jahr 1811 übernehmen der Großherzog dassenige Reichsschlusmäßig zu berichtigen, was hierunter der Reichsdeputations-Hauptschluß vom Jahr 1805 verfügt, auf welchen sich der Vertrag vom 16. Februar 1. I. bezieht.

Urt. 7. Die Ubficht bes Großherzogs ift, ohne irgend Jemanden zu schaden, das Fulder und Sanauer Land zu schonen, welche durch unvermeidliche Folgen bes Kriegs viel gelitten haben.

Sollten die 300,000 Fl. zur Zahlung der Kapitalzinsen nicht ganz hinreichen; so wird das Ermangelnde aus den 200,000 Fl. zugeschoffen werden, welche für unvorhergesehene Källe ausgesetzt sind.

### Titel 3.

Tilgung der Rapitalftaatefculden.

Urt. 8. Da bie Tilgung ber Kapitalschulden wegen unvollendeter Liquidationen noch nicht in ein festes Spstem gebracht werden kann, so bleibt dieser Gegenstand annoch bis auf die nächste Versammlung des Landtages für das Jahr 1812 ausgesetzt, wo dessen Erörterung sodann unsehlbar folgen wird. Um so wirksamer wird man auf punktliche Bezahlung der Zinsen Bedacht nehmen.

Mit bem Originale verglichen von bem Prafibenten und bem Sefretair ber Versammlung ber Stande.

Sanau ben 22. Oftober 1810.

Johann Georg Engelhardt. Prafident.

2. G. Mau, Gefretair.

Es ift Unfer Wille und Befehl, daß das gegenwartige Gefet mit bem Staatssiegel versehen, in das Regierungsblatt eingerückt, an die Gerichtshöfe, Tribunale und Berwaltungsbehörden gesandt werde, damit sie dasselbe in ihre Register einschreiben, es beobachten und auf bessen Beobachtung halten; und der Minister ber Justig, der Polizei und des Innern ift beauftragt, darüber zu wachen, daß es öffentlich befannt gestnacht werde.

Gegeben zu Sanau am 24. Oftober 1810.

Carl, Großherzog.

(L. S.)

Auf Befehl des Großherzoge, der Minister Staatssetretair. Freiherr von Eberstein. Bur Beglaubigung. Der Justigminister.

Freiherr von Albini.

151, T/f/

|                                 | lleberficht                  |
|---------------------------------|------------------------------|
| c <sub>a</sub>                  | ती की<br>जिल्ला              |
| ornifrung bes Budgets pro 1811. | Eimahnen des Großberzogthuns |
|                                 | Frankfurt zu                 |
|                                 | ä                            |

| dnungs-    | Einnahmen.                     | Betrng der Ein- | Gins |
|------------|--------------------------------|-----------------|------|
| -          | Krankfurt mit Großherzsalichem | ુર.             | St.  |
|            | Rentamt und Weglar             | 908,050         | 44   |
| ю          | Afchaffenburg mit ber Reserve- | 774,197         | 59   |
| <b>C</b> 1 | Sanau                          | 368,218         | 14   |
| 4          | Bulb                           | 525,083         | 1    |
|            |                                |                 |      |

Geset über bie Strafgewalt ber Polizeibehorben bes Großherzogthums Frankfurt.

Wir Carl von Gottes Gnaben, Fürst Primas des Rheinischen Bundes, Großherzog von Frankfurt, Erzbischof von Regensburg re. ie.

## Men Unfern Gruß guver!

Die Stände des Großherzogthums haben in Gemäßheit des ihnen im Namen des Großherzogs gemachten Vorschlags, und nach Unhörung der Redner des Staatsrathes und der Kome missionen der Stände, am 24. Oktober des laufenden Jahrs nachstehendes Dekret erlassen.

### Defret.

I. Bestimmung der Grenzen zwischen postzeilicher Strafgewalt und der Rrimingligerichtsbarkeit.

Urt. 1. Bei Berbrechen, welche eine peinliche Strafe

- a) Den Umftanden und Opuren bes begangenen Berbrechens, wenn beffen Thater unbekannt ift, nachzuspuren.
- h) Die der That verbachtigen Perfonen ju bevbachten, und ihr Entfommen ju verhindern.
- c) Den prafumtiven Thater, wenn er fich, noch ehe er ben Sanden ber Kriminaljuftig hat überliefert werden konnen, wegen des auf ihm rubenden Berdachts flüchtig gemacht bat, oder fich verborgen halt, zu entdecken, und seiner habhaft zu werden zu suchen, ihm nach Befinden der Umftande nachzueilen, auch ihn mit Steckbriefen zu verfolgen.

- d) Entwendete Sachen zu entbeden und wieder herbeizuschaffen zu suchen, zu welchem Zweck der Polizeibehörden nicht nur die allgemeine, sondern auch nach rechtlichen Grundfatzen bei vorwaltender Gefahr des Verzugs die besondere Haussuchung zu veranstalten, so zusteht, als obliegt.
- e) Wenn Gefahr auf bem Verzuge haftet, bas, was zur Feststellung bes Corporis delicti erforderlich ift, sogleich von Polizei wegen unmittelbar selbst zu verfügen, so wie überhaupt für die unveränderte Erhaltung des Status quo und der einsschlagenden Objekte zu sorgen, in der Masse, daß von allem dem, was die Polizeibehörde hierüber verfügt hat, so wie von dem Versall selbst, der einschlagenden Kriminalbehörde auf der Stelle Mittheilung gethan, und derselben, was sie zu vollständiger Feststellung des Corporis delicti als z. B. durch Legalsektionen nach Vorschrift der Gesetze noch weiter zu verserdnen für nothwendig besinden kann, zu verfügen anheim gestellt werden muß.
- f) Mit benen ber Chat verbächtigen Personen bas erste Werhör vorzunehmen, hiernächst aber ben prasumtiven Thater mit allen Akten und Verhandlungen an die Kriminalgerichtsbehörde auszuliefern, und von diesem Zeitpunkt an, in den Gang der weitern gerichtlichen Untersuchung sich nicht mehr zu mengen; sondern sich darauf zu beschränken, die der Polizeisstelle von nun an etwa noch zur Kenntniß kommenden Umpftande und Data dem Kriminalgerichte, für welches die Untersuchung und Vestrafung des in Frage stehenden Verbrechens nunmehro gehörig ift, zum eignen Ermessen und Verfügung blos mitzutheilen.
- Art. 2. Bu bem Zweck, bamit verbachtige und gefahrliche Perfonen von den Großherzoglichen Staaten abgehalten und entfernt, mithin Verbrechen verhindert werden mogen, haben die Polizeibehorben:
- a) Alle jene, welche entweber gar fein ordentliches burgerliches Beimwesen und Nahrungsgewerbe mirklich haben,

Tondern bas land burchftreichen, um unter mancherlei Gestalt bie Gelegenheiten ihrer verbotenen Sandthierungen auszubenidschaften, als land ftreicher durch unverzügliche Unwendung wirksamer Maabregeln wegzuweisen und von ben Großberzoglichen Staaten entfernt zu halten, insbesondere auch dasjenige, was gegen sie vorgekehrt worden, auf ihren etwa bei sich habenden Paffen ausdrücklich zu bemerken.

- b) Undere Fremde, welche verbächtig find, und mit hinlänglichen Paffen, oder auf andere Beife sich nicht legitimiren können, entweder alfogleich auszuweisen, oder auch nach Befinden der Umftände in Polizeiverhaft zu nehmen, und darin fo lange zu halten, bis ihrentwegen, die jedoch nach Möglichkeit zu beschleunigende zuverläffige Erkundigung, eingezogen ift.
- c) Lüberliche Weibspersonen, arbeitsscheue, bem Trunk ergebene, oder sonktige das Publikum durch ihre Aufführung ärgernde ober ordnungswidrig handelnde Personen, wenn sie nach vorgängiger wiederholter Ermahnung, zur Besserung und Selbsterkenntniß nicht zu bringen sind, ferner hartnäckige Bettler, nach Umständen, auf kurzere ober längere Zeit in polizeiliche Detention zu bringen, vorbehältlich vorheriger Unfrage und höherer Genehmigung in den Fällen, wenn die Zeitdauer der Detention länger ist, als auf welche, nach den unter Urt. 8 enthaltenen Bestimmungen, die resp. Polizeibehörden für sich selbst zu erkennen ermächtigt sind.
- Urt. 5. Die Maires in den Ortschaften, wo feine eigene Polizeidirektionen oder Polizeikommissarien sind, sind ange-wiesen, bei allen in Urt. 1 und 2 benannten Verfügungen sich nach der Unseitung ihrer Diftriktsmaires zu achten, und an dieselben in solchen Fällen ihre Verichte auf der Stelle zu ersstatten; die Distriktsmaires berichten alsdann je nach Veschaffenheit des Falles, an die Präfekten des Departements, und erhalten durch diese die weiteren Verhaltungsvorschriften.
- Art. 4. Den Polizeibehörden liegt in Beziehung auf Griminalgerichtebarkeit ferner ob:

- a) Für bie geset = und vorschriftsgemäge Behandlung und sichere Detention ber Berurtheilten fodann in Gemeinschaft mit ber Kriminalgerichtsstelle auch für jene ber noch in ber Untersuchung ftebenden Gefangenen zu forgen.
- h) Das Betragen ber Gefangenen mahrent ihrer Ber fangnifgeit zu berbachten.
- c) Dafür ju haften, daß fie nach abgelaufener judikate mäßiger Zeit ihres Gefängnisses, aus demfelben unverzüglich wieder entlassen werden. Endlich:
- d) die Gefangenwarter, die Auffeher auf die zur Schangarbeit Verurtheilten, und die übrigen dahin reffortirenden Subalternen in stets aufmerksamer Aufsicht und zur punktlichen Erfüllung ihrer Pflicht anzuhalten.
  - II. Rompetenz und Verfahrungenorm der Polizeibehörden bei nicht peinlichen Straffällen.
- Urt. 5. Wenn die Strafe eines nicht peinlichen sogenannten Civil und Polizeivergehens durch das Gesetz felbst bestimmt ausgedrückt, und der Angeschuldigte der Handlung geständig ist; so ist die Polizeibehörde jeden Orts, welche sie auch sei, ohne verherige Berichterstattung und Unfrage, diese also gesetzlich bestimmte Strafe zu erkennen und zu vollziehen befugt.
- Art. 6. Ift die Strafe eines nicht peinlichen Vergeshens durch das Gesetz selbst nicht bestimmt ausgesprochen, sondern dem Ermeffen überlaffen, wie auch, wenn der Ungeschulsdigte bes Vergehens nicht geständig ift, muffen die Polizeibehörden alle diejenigen Straffälle, bei welchen nach Veschaffenheit der Sache, wie solche zur Anzeige gekommen und vorzliegt, eine mehr als 4 wöchentliche Civil: oder Polizeigefängenisstrafe, oder eine nach der Eigenschaft und den Umständen besonders des Vermögens den Angeschuldigten zu bestimmende verhältnismußige Geldbuffe von Jo die Go Athle. zu verhängen

fenn fann, an das Korrektionstribunal des Departements verweisen, und die Ukten und Protokolle unverzüglich an daffelbige abliefern.

- Art. 7. Das in jedem ber 4 Departemente bestehende Kriminalgericht ift zugleich das Korrektionstribunal desselbigen für die in dem vorstehenden Artikel 6 benannten Straffälle; es hat bei deren Untersuchung und Bestrafung die schon bestehenden gesehlichen Berfahrungsnormen zu bechachten.
- Urt. 8. Bei Straffallen von minderer Bebeutung, welche fur den Geschäftsfreis der Korreftionstribundle nicht gehörig find, ist die Strafgewalt den folgenden Behörden und zwar in der Masse anvertraut, daß
- a) die Maires in den Dorfschaften in solchen Fallen an den ihnen vorgesetten Distriktsmaire berichten, und bas Erstenntniß biesem überlassen sollen.
- b) Die Distriktsmatres, wie auch ber Polizeikommissarius ber Stadt Beglar, feine größere Strafe erkennen durfen, als auf 10 Rthir. an Geld, oder einen Civilarrest von 3 Tagen. In Fällen, wo eine schwerere Strafe zu erkennen fenn kann, sind sie resp. an den Oberpolizeidirektor zu Frankfurt, und an die Polizeidirektoren der übrigen Departementshauprorte Bericht zu erstatten und denselben das Erkenntnif zu überlassen verbunden.
- c) Die Strafgewalt bes Oberpolizeibireftore zu Frankfurt und der Polizeibirektoren in ben hauptstädten der übrigen Departemente erstreckt sich auf die Erkennung eines Civilarrestes von 4 Bochen, oder eine nach Beschaffenheit der Persfonen und Umstände zu bestimmende verhaltnismäßige Gelbbuse von 30 bis 60 Athlie, jedoch in der Masse, daß der gesnannte Oberpolizeibirektor und Polizeibirektoren alsdann, wenn sie auf eine mehr als dreitägige Gefängnisstrafe, oder eine Gelbbuse von mehr als 10 Athlie, erkennen zu muffen glauben, den Gegenstand an die hier nachbenannten Polizeigerichte zu bringen verbunden sind.

- Urt. 9. Diese Polizeigerichte bestehen in den Sauptorten der 4 Departemente, unter dem Borfit des dortigen Oberpolizeidireftors und resp. Polizeidireftors, aus zwei Polizeiaffestoren, welche der Polizeiminister ernennen wird.
- Urt. 10. Die Amtsfunktion dieser Polizeigerichte tritt erst von dem Zeitpunkt an ein, wo das Untersuchungsprotokoll geschlossen ist. Sie versammeln sich auf Ansage des darin den Vorsitz führenden Oberpolizeidirektors und resp Polizeis direktors, an voraus bestimmten festen Tagen jeder Woche, über deren Wahl die letzteren sich mit den ihnen beigeordneten Polizeigerichtsbeisitzern zu benehmen und zu vereinigen haben.
- Art. 11. Die Untersuchung wird von bem Oberpolizeis direktor und resp. den Polizeidirektoren unmittelbar selbst, und wie schon oben Urt. 10 bemerkt, ohne Zuziehung der Polizeigerichtsbeisitzer geführt. Dem Oberpolizeidirektor in der Hauptstadt ist gestattet, solche unter seiner Leitung durch einen ihm untergeordneten Polizeikommissar oder Oberpolizeidirektionsgehülfen vornehmen zu lassen, indem er selbst durch andere vordringende Geschäfte davon meistens abgehalten senn mag. Die Führung und Beglaubigung des Protokolls muß in allen Fällen durch einen auf dessen Glauben vereideten Aktuar geschehen.
- Urt. 12. Das Verfahren ber Polizeibehörben bei biefen Untersuchungen polizeilicher ober sogenannten bürgerlicher Bergehungen ist, nach ben bestehenben Borschriften bes summarischen Untersuchungsprozesses einzurichten. Schriftliche Vorträge werden in ber Regel nicht zugelassen, Sachwalter niemals.
- Urt. 13. In benen jum Bortrag bei ben Polizeigerichten geeigneten Sachen werden bie Protofolle, nach geschlossener Untersuchung, bem versammelten Polizeigerichte
  vorgelesen, barüber beliberiet und abgestimmt. Sollte es nach Beschaffenheit der Sache fur nothwendig erachtet werden, so

werben die Protofolle und Aften einem von ben beiden Polizeigerichtsbeifigern vorber jum Bortrag jungeftellt.

Art 14. Das Erkenntniß wird nach Mehrheit ber Stimmen abgefaßt, die Entscheidungsgrunde find in demfelben auszubruden.

- III. Bon dem Refurs gegen Straferfennt; niffe über Civil: oder polizeiliche Bergehungen.
- Art. 15. Bon ben Erkenntniffen, welche die Kriminalgerichte in ber Eigenschaft als Korrektionstribunale über die zu ihrer Kompetenz gehörigen schweren Polizei, und Civilvergehungen fällen, geht der Rekurs, wenn auf mehr als 4 wöchentliches bürgerliches Gefängniß, oder eine diesem gleichkommende Geldstrafe erkannt worden, an den Minister der Justiz und der Polizei, welcher die Sache nach Besinden der Umstände in dem Staatsrathe vorträgt.
- Urt. 16. Gegen Erkenntniffe, welche der Oberpolizeis direktor in ber Sauptstadt und die Polizeidirektoren in den Städten Ufchaffenburg, Sanau und Fuld in erster Instanz ertheilen, es sep unmittelbar felbst oder durch die oben Urt. 9 bestimmten Polizeigerichte, geht ber Rekurs an den Minister der Justiz und ber Polizei. Gegen dessen Entscheidung ift kein weiterer Rekurs zulässig.
- Art. 17. Gegen Straferkenntniffe ber Diftriktsmaires, wie auch bes Polizeikommiffairs zu Beglar, geht ber Rekurs an die Polizeigerichte ber Hauptorte. Bon dem in biefer zweiten Inftang gefällten Erkenntniß hat kein weiterer Rekurs ftatt.
- Urt. 18. In allen an bie Korrektionstribunale nicht gelangenden, keine höhere als 4 wöchentliche Gefängniß: ober bersetben gleichkommende Geloftrafe betreffenden Fällen hat der Rekurs keine Susvensiowirkung, wenn nicht von dem Reskurenten hinreichende Sicherheit gestellt wird.

Art. 19. Alle Refurse in polizeitichen Straffällen muffen also gleich bei Erbffnung bes Erkenntniffes angezeigt, und die Beschwerde muß binnen 8 Tagen bei der höheren Bebörde vorgetragen werden, beides bei Berluft des Rekurses. Die Polizeibehörde, welche das Erkenntniß gefällt hat, ift ohne weiteres Ersuchen, die Protokolle und Akten an die höhere Behörde innerhalb 8 Tagen von der geschehenen Anzeige des ergriffenen Rekurses, im Original einzuschiefen, und mit ihrem Bericht zu begleiten schuldig.

Urt. 20. Die Verurtheilung in die Strafe ichließt die Berurtheilung in den Ersatz der Koften und des durch das Bergehen verursachten Schadens nothwendig in sich. Das Erkenntniß darüber gehört mit zur Kompetenz der einschlagenden Polizeibehörden. Jedoch wird, wo über die Schätzung bieses Schadens Widerspruch und Zweifel entsteht, dem Ermeffen des Ministers der Justiz überlassen, den Streit hier. über, nach Beschaffenheit der Umftande, in einzelnen sich dazu eignenden Fällen zur gerichtlichen Werhandlung und Entscheis dung an die ersten Instanzgerichte zu verweisen.

Art. 21. Die Polizeibirektoren und resp. ber Polizeis kommissarius zu Beglar wie auch ber Oberpolizeibirektor zu Frankfurt, haben ben Prafekten ber Departemente die Prostokolle am Ende jeder Boche zur Ginsicht in Abschrift mitzutheilen, damit benselben diesenigen, welche sich in ihrem Departement polizeilicher Vergehungen schuldig machen, bekannt werden, und damit sie durchaus mögen ersehen können, ob die Vergehen nicht ungestraft bleiben.

IV. Berhältniß ber Polizeibehörden und Polizeigerichte zu ben Civilgerichten erfter Infanz.

Urt. 22. Ueber Verbal . und Realinjurien, beegleichen über andere Civilvergehungen, burch welche einem Dritten Schaben zugefügt worben ift, haben die Civilgerichte in allen

ben Kallen zu erkennen, wo die Privatgenugthuung des Beleidigten oder Beschädigten als die Hauptsache angesehen werben darf, d. i. wo bei dem Vergehen nicht ein öffentliches Nergerniß gegeben worden, noch des Veispiels wegen eine öffentliche Strafe nothwendig, noch dieselbe durch das Geseh, neben der Privatgenugthuung, ausdrücklich und bestimmt ververdnet ist. Der Punkt der öffentlichen Genugthuung oder der Strafe ist in diesen Fällen als die weniger wesentliche, blos accessorische und Nebensache anzusehen. Es ist daher in selchen Fällen den Civilgerichten übertaffen, denselben mit dem Ertenntniß über die Privatgenugthuungeklage zugleich zu erledigen; und die Polizeibehörden haben, wenn Klagen dieser Art bei ihnen angebracht werden wollen, dieselbigen alsobald an die Civilgerichte erster Instanz zu verwoisen.

21rt. 23. Wenn bingegen die öffentliche Beftrafung vorfallender Berbal . und Realinjurienbandel nach ben verliegenden Umftanben fur die Sauptfache, und bie Privatgenug. thung bled als bie Rebenfache betrachtet werden muß, als 3. B. wenn bamit ein öffentliches Mergernif gegeben ober bie öffentliche Rube und Ordnung geftort worden mare: menn' grobe Beleidigungen ber Borgefetten von Geiten ihrer Gubalternen, ber Eltern von Geiten ihrer Rinber, ter Graatebiener in und wegen Verwaltung ihres öffentlichen Umtes, jur Unjeige tommen ; wenn Pasquille verbreitet, wenn Realinjurien nach einem vorgefaßten rechtewidrigen Borfat verübt werben find, wie auch, wenn ter Beleidigte burch folde in ben Stand verfett worden ift, fich ber Gulfe bes Argtes ober Wundargtes bedienen zu muffen; fo haben in biefen und andern ahnlichen Rallen begangener Injurien, fo fern fich folde nicht gur peinlichen Behandlung eignen, wo alebann nach Borfchrift Urt. 1 Lit. e oben ju verfahren ift, die Polizeibehorden von Umtswegen und principaliter jur Untersuchung und Beftrafung einzuschreiten, ben Punkt ber Privatgenugthuung aber als die Rebenfache jugleich mit abzuthun.

21 rt. 24. Den Polizeibehorben liegt ferner bie Uhnbung aller berjenigen Civilvergehungen von Umtewegen ob, welche gegen bie öffentlichen Unerdnungen und Borfdriften, Die bie verwaltende Polizei zu Erhaltung ber öffentlichen Gicherheit; Rube, Dronung, auch Reinlichkeit, ober ju Ubwendung anbern Radtheils von ben Burgern und Einwohnern fur nothwendig befunden bat, begangen werden, L. B. von benjenigen, welche mahnfinnige ober rafende Perfonen, bosartige ober reiffende Thiere berumlaufen laffen, welche in ben Straffen und feuergefahrlichen Orten Sabat rauchen, welche an Telbern und andern öffentlichen Unlagen Beschädigungen fich ju Schuls ben fommen laffen; die Bestrafung der Urheber und Ditfdulbigen rubeftorerender nachtlicher Bufammenlaufe, aller Gigenmachtigkeiten geringerer Urt, welche gegen bestebende Ordnung begangen werden; fo wie überhaupt aller llebertretung besjenigen, was jur Sanbhabung ber ortlichen ober Munigipalpolizei in jeder Stadt oder Gemeinde ge. ober verboten ift.

V. Berhältniß der Strafgewalt ber polizeit lichen Behörden zu jener der adminifirativen Stellen, bei Defraudatio: nen 2c. 2c.

Art. 25. Wenn die Direktoren ber öffentlichen Gefälle Defraubationen berselben von Seiten ber Kontribuablen burch irgend welcherlei Unterschleife entweder selbst wahrnehmen, ober ihnen solche zur Kenntniß kommen; so sind sie nicht allein unmittelbar selbst so verbunden als befugt, die Schuldigen besfalls vorzusordern, und die Untersuchung des Unterschleifs vorzunehmen, sondern auch, wenn der Konstitut der Defraubation, oder des Unterschleifs geständig, oder überwiesen ist, die gesehlichen Konsiskations. oder Geldstrafen alsogleich gegen ihn auszusprechen, solche von ihm einzusordern, zu erheben und zu verrechnen.

Bent fich jedoch berfelbe baburch für befchwert erachtet; fo haben fie ihn zu Ausführung feiner vermeinten Beschwerden an den Präsetzen zu verweisen, welcher die Sache hierauf an den Präsetzurrath zu bringen hat, von deffen Erkenntniß ber weitere Returs an den Staatsrath ergriffen werden kann.

Das Erfenntniß aber Civilvergehungen diefer Art bleibt bemnach von der Strafgewalt der Polizeibehörden, als folder, ausgeschieden.

Urt. 26. Forst und Jagbfrevel werden von ben bagu ernannten Behörben, wie bisher, an ben festgesetten Rugetagen, auf die gesetliche bestimmte Beise untersucht und bestraft. Sie bleiben baber von ber Strafgewalt ber Polizeibehorben, als folder ebenfalls ausgeschieden.

Art. 27. Die Strafe gegen leichtsinnige ober muthwillige Banquerottirer, so fern sich dieselben nicht zu peinlicher Untersuchung und Strafe eignen, und daher an die Kriminalgerichte abzuliesern sind, bleibt den Konkursgerichten zu verhängen verbehalten. Dem Banquerottirer, wenn er sich durch die ihm auferlegte Strafe für beschwert erachtet, ist jedoch unbenommen, den Rekurs an den Justizminister einzulegen, oder auch sich um Milderung der Strafe unmittelbar an Se. Königliche Hoheit unterthänigst bittend zu wenden.

Mit dem Originale verglichen von dem Prafidenten und bem Sefretair ber Versammlung der Stande.

Sanau den 24. Oftober 1810.

Johann Georg Engelhardt, Präfident. B. G. Mau, Gefretair.

Es ift Unfer Wille und Befehl, bag bas gegenwärtige Gefch mit bem Staatssiegel versehen, in bas Regierungsblatt eingerückt, an bie Gerichtshofe, Tribunale und Verwaltungs behörden gesandt werde, damit sie daffelbe in ihre Register einschreiben, es beobachten und auf deffen Boobachtung halten;

und der Minister ber Polizei und bes Innern ift beauftragt, barüber zu machen, daß es öffentlich befannt gemacht werbe. . Gegeben zu Sanau am 26. Oktober 2810.

Carl, Großherzog.

(L. S.)

Auf Befehl bes Großherzogs, Der Minister Staatssekretair. Freiherr von Eberstein.

Bur Beglaubigung.

Der Justizminister. Freiherr von Albini.

# 26.

Konvention zwischen Gr. Majestät dem Kaiser der Franzosen König von Italien 2c. 2c. und Gr. Majestät dem Kaiser von Destreich 2c. 2c. die Zurücknahme des Kaiserlichen Dekrets vom 24. April 1809 und die Ausschehung alles vermöge dieses Dekrets im Umfange der rheinischen Bunz desstaaten verhängten Sequesters betreffend.

Wien am 28. Oftober 1810.

Sie haben bieber in Ihrer Zeitschrift alle Aftenftuce mitgetheilt, welche auf bas in ber leberschrift angeführte Kaiferl. Defret vom 24. April 1809 \*) Beziehung haben, fo auch icon

<sup>\*)</sup> Diefes Defret und die Folgen babon findet man im 33. heft G. 443 u. f.

ber einzelnen Aufhebungen ber verschiebenen Sequester gebacht, und im 46. hefte S. 159 ben Wunfch geäußert, sagen zu können, was von Seiten Destreichs in biefer Sache geschehen sep. Ich habe nun bas Vergnügen, biefe Frage burch Mittheilung jener Konvention zu beantworten, welche am 30. Aug. 1810 zu Paris zwischen ben beiberseitigen Kaiserlichen Bevollmächtigten abgeschloffen worden ist.

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême.

Et Sa Majesté l'Empereur des François, Roi d'Italie, Protecteur de la confédération du Rhin, Mediateur de la confédération Suisse Voulant consolider l'état de paix heureusement retabli entre l'Autriche et la confédération du Rhin en effaçant en Allemagne jusqu'aux tracer de la derniere guerre ont nommé pour plenipotentiaires, savoir:

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche etc. etc.

Msr. Clement Wenceslas Comte de Metternich etc.etc.

Et Sa Majesté l'Empereur des François etc. etc.

Msr. Jean Baptiste Nompere Comte de Champagny Duc de Cadore etc. etc.

Lesquels après avoir èchangé leurs pleins — pouvoirs sont convenus des articles suivans.

Art. 1. En exécution du traité de Vienne Sa Majesté l'Empereur d'Autriche et les Souverains de la confédération du Rhin donneront, ainsi que cela s'est fait en France, main levées des séquestres mis de part et d'autre avant

Urt. 1. In Folge bes Wiener Friedens werden Se. Majestät der Kaifer von Destreich und die Souverains bes Rheinischen Bundes den Sequester, wie dieses bereits in Frankreich geschehen ist, aufheben, unter welchen von ber einen und andern Seite vor und mahrend des letzten Kriegs,

et pendant la guerre derniére et à raison de cette guerre, sur des biens possedés à titres particuliers.

Les propriétaires, quels qu'ils soient, seront dans le délai de deux mois après l'échange des ratifications du présent acte, reintegrés dans la jouissance de ces hiens, lesquels seront rendus sans exception ni réserve dans l'état où ils étoient avant le séquestre.

- Art. 2. Sa Majesté l'Empereur des François, Roi d'Italie etc. etc. voulant faire une chose agréable à S. M. l'Empereur d' Autriche déclare, qu'il révoque son décret du 24. Avril 1809 portant confiscation des biens des cidevant Princes et Comtes de l'Empire germanique et des membres de l'ordre équestre ayant contrevenu aux art. 7 et 31 de l'acte de confédération.
- Art. 3. S. M. l'Empereur comme Protecteur de la confédération du Rhin previendra tous les Etats confé-

und in Rudficht beffelben, die unter besondern Titeln befeffenen Guther, gelegt worden find.

Die Eigenthumer, wer sie auch immer sind, follen im Berlauf von 2 Monaten nach Auswechselung der Ratisitationen gegenwartiger Atte, in ben Genuß dieser Guther wieder eingesetz, und diese ihnen ohne Ausnahmen und Ruchalt in bem Stande zurückgegeben werden, in welchem sie vor dem Sequester waren.

- Urt. 2. Se. Majestät ber Kaifer ber Franzosen, König von Italien zc. zc. um Gr. Majestät bem Kaifer von Destreich etwas angenehmes zu erzeigen, erklären, baß sie Ihr Dekret vom 24. Upril 1809 zurück nehmen, wodurch die Konsiskation ber Güther ber vormaligen Reichsfürsten und Reichsgrafen und Mitglieder der Reichsritterschaft, die ben Urtikeln 7 und 31 der Bundesakte zuwider gehandelt hatten, der Konsiskation unterlagen.
- Urt. 3. Ge. Maj. ber Raifer wird als Protektor des Rheinischen Bundes allen konfoderirten Staaten von diefer im

dérés de la révocation prononcée par l'article ci dessus, afin que tous les séquestres soient levés et que les ci-devant Princes et Comtes de l'empire germanique ou membres de l'ordre équestre soient reintegrés sans delai dans la possession de leurs biens, qui leur seront rendus sans aucune exception et sous la garantie que leur accorde l'acte de la confédération du Rhin.

- Art. 4. Chacun des Princes, Comtes et membres susdits devra avant le premier Juillet 1811 déclarer s'il reste soumis au régime établi par l'acte de la confédération et sujet du Souverain que cet acte lui donne.
- Art. 5. Dans le cas ou ils voudraient devenir sujets de l'Autriche, ce qu'ils devront pareillement déclarer avant le 1. Juillet 1811 les hiens ci-devant immediats qu'ils possedent dans le territoire de la confédération seront par eux cedés à un membre de leur famille, lequel

vorigen Artikel geschehenen Burudnahme benachrichtigen, bamit alle Sequester aufgehoben, und die vormaligen Reichsfürsten und Reichsgrafen so wie die Mitglieder der Reichsritterschaft unverzüglich in den Besit ihrer Guther wieder eingesetzt werz ben. Sie sollen ihnen ohne irgend eine Ausnahme und unter der Garantie, die ihnen die Bundesatte zugesteht, zurückges geben werden.

- Art. 4. Ein jeber von den Fürsten, Grafen und Mitgliedern der Reichsritterschaft foll gehalten senn, sich vor dem 1. Julius 1811 zu erklaren, ob er den Verfügungen, welche die rheinische Bundesakte festsetzt, unterworfen senn, und Unterthan des Souverains bleiben will, den ihm diese Akte gibt.
- Urt. 5. Im Falle fie aber Unterthanen Deftreichs merben wollten, was fie jedoch ebenfalls vor bem 1. Julius 1812 erklären muffen, fo follen fie die vormals reichsunmittelbare Guther, welche fie im Gebiete bes Bundes besigen, an ein

sera sujet de la confédération, ou echangés contre d'autres situés en Autriche ou vendus.

- Art. 6. La cession de quelque maniére qu'elle ait lieu devra étre consommée dans le delai de six ans a compter du 1. Janvier 1810.
- Art. 7. Conformement à l'article 27 de l'acte de la confédération du Rhin les Princes, Comtes ou états du cidevant l'empire germanique ne pourront vendre leurs biens à un prix quelconque sans en avoir préalablement fait l'offre au même prix aux Souverains sous la domination desquels ils sont placés, et si, dans le delai de six mois l'offre n'est point accepté les Princes, Comtes ou états susdits pourront disposer à leur gré de leurs propriétés aux conditions sous lesquelles ils les avaient offertes.
  - Art. 8. Les Princes, Comtes ou états de l'empire devenus sujets de l'Autriche continueront de jouir, mais

Glied ihrer Familie, welches Unterthan in der Konfoderation ift, abtreten, oder folche gegen andere in Deftreich gelegene vertaufchen oder verfaufen.

- Art. 6. Die Ubtretung, fie mag ftatt finden, auf welche Art es nur immer ift, muß im Laufe von feche Jahren vom 2. Januar 1810 an ju rechnen, vollzegen fenn.
- Urt. 7. Die Fürsten, Grafen oder Stände bes vormaligen teutschen Reichs können in Gemäßheit bes 27. Artikels
  ber Bundesatte ihre Guther um keinen Preis verkaufen, ohne
  solche vorher um den nämlichen Preis jenen Souverains angeboten zu haben, unter beren Soheit sie liegen. Wenn aber
  nach Berlauf von 6 Monaten bas Anerbieten nicht angenommen worden ift, so durfen gedachte Fürsten, Grafen oder
  Stände nach Willführ über ihr Eigenthum unter den Bedingungen disponiren, unter welchen sie solches angeboten hatten.
- Art. 8. Die Fürsten, Grafen ober Stande des Reiche, welche Unterthanen Deftreiche geworden find, follen auch

seulement à titre des sujets autrichiens du droit que la loi du pays accorde aux etrangers, d'acquerir par achat, succession et donation entre vifs et à cause de mort des biens immeubles dans les etats de la confédération du Rhin.

Ar t. 9. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Paris dans le delai d'un moi ou plutôt si faire se peut. Fait à Paris le 30. Aout 1810.

signé: Le Comte Clement Wenceslas de Metternich Winnebourg.

Signé: Champagny Duc de Cadore.

funftig jedoch blos unter bem Titel Deftreichifcher Unterthanen, bes Rechts genießen, welches bie Landesgesetze Fremden zugestehen, unbewegliche Guther in den Staaten des Rheinissichen Bundes durch Rauf, Erbfolge und Schenkung unter. Lebendigen oder mortis causa, zu erwerben.

Urt. 9. Vorstehende Uebereintunft foll ratifigirt, und bie Ratififationen sollen gu Paris innerhalb eines Monats wer wo möglich noch fruher ausgewechselt werden.

Go geschehen Paris am 30. August 1810.

Diese Konvention fangt nun wirflich icon an in ben Staaten bes Rheinischen Bundes ihre Birkungen zu haben. In einer Beilage zum Großherzoglich Badischen Regierungesblatte Nr. 43 vom 27. Oft. 1810 ließt man folgende

# Aufforderung.

Nachdem Ihro Majestäten der Kaifer von Frankreich und der Kaifer von Destreich in Folge des Wiener Friedens durch eine am 30. August d. J. abgeschlossene Konvention dahin übereingekommen sind, daß die durch die rheinische Bundesakte

mediatisirte Standes und Grundherren, welche Kaiserlich Destreichische Unterthanen zu bleiben oder zu werden gedenken, noch vor dem 1. Julius 1811 sich hierüber erklären, und dann, was sie in eben dieser Frist anzuzeigen haben, ihre Besitzungen in den rheinischen Bundesstaaten einem als Untersthanen derselben eintretenden Mitgliede in dem Zeitraum von 6 Jahren vom 1. Jänner 1810 an gerechnet, abtreten, oder solche vertauschen oder nach Maasgabe des Urt. 27 der rheinischen Bundesakte verkaufen sollen; so wird solches den in obis gem Fall besindlichen Eropherzoglich Badischen Grundherren zur Nachachtung andurch bekannt gemacht.

Carlsruhe ben 18. Oftober 1810.

Ministerium ber auswärtigen Angelegenheiten. Freiherr von Stelsheim. Vdt. Eichrobt. 27.

Königlich Baierische Berordnung die Formation ber Generalfreiskommiffariate betreffend \*).

## won Gottes Gnaden König von Baiern.

In Folge Unserer Berordnung vom 25. Sept. d. 3. \*\*), wodurch Wir die kunftige Eintheilung Unsers Reiches in neue Kreise angeordnet haben, setzen Wir rucksichtlich ihrer Formation folgende Bestimmungen fest:

I.

Jebem Kreise bleibt nach den Bestimmungen Unfers orga-

- 1) Ein Generalkommiffair vorgefest, welchem
- 2) ein Kreistangleidirettor jugegeben, bann
- 3) vier Kreidrathe; ein Schulrath;

ein Mediginalrath, und

- 4) als Unterperfonal :
  - a) zwei Gefretairs;
  - b) zwei Registratoren;
  - c) vier Rangelliften;
  - d) ein Rangleidiener, und
  - e) zwei Rangleiboten

untergeordnet merben, wobei Bir bewilligen, bag im Unfange,

<sup>\*)</sup> Die verschiedenten Deganisationen und Einrichtungen, welche in dem verschiedenen Staaten des Rheinischen Bundes getroff fen werden, intereffiren nicht blos den Inländer; fondern auch alle übrigen Bewohner des Rheinischen Bundes. Bir werden daher solche, wie sie erscheinen, funftig mittheilen.

<sup>&</sup>quot;) Man findet diefe Cintheilung im 48ffen Defte G. 440.

wo ber Geschäftsgang etwa ftarter fepn wird, auch ber fünfte Rangellift verwendet, und aus dem quiedzirten Rangleiperfonale Und in Vorschlag gebracht werde, — dabei Wir aber zugleich erklären daß nur 4 Kanzellisten statusmäßig sepen, bei einer Erledigung dieser fünfte Kanzellist in den Status einrücken solle, und bis dahin eine Ausgabe auf Diurnisten in der Regel nicht gestattet werde.

#### II.

| 1)  | Der  | Stan     | deegel | halt  | e    | ines | 3   | Gei  | ner  | ilko | mm | iiffa | irs  | PI | eibi |
|-----|------|----------|--------|-------|------|------|-----|------|------|------|----|-------|------|----|------|
| -11 | aı   | uf .     |        |       |      |      |     |      |      |      |    | •     | 400  | 00 | Fl.  |
|     | Der  | Dienf    | esgeh  | alt   |      |      |     |      |      |      |    |       |      |    |      |
| 2)  | Der  | Stand    | esgeho | ilt i | bes' | Rai  | ngl | eidi | reft | ors  | aı | if .  | 20   | 00 | _    |
| ,   |      | Dienf    |        |       |      |      |     |      |      |      |    |       | 10   |    |      |
| *   |      | festgese | _      |       |      |      |     |      |      |      |    |       |      |    |      |
| 3)  | Den  | Kreisr   | -      | 20.   | beiv | illi | gen | W    | ir   | tun  | 10 | efan  | ımtı | eh | alte |
| ,   |      | id zwai  |        |       |      |      |     |      |      | -    |    |       |      |    |      |
|     |      | 1 zweite |        |       |      |      |     |      |      |      |    |       | 18   |    |      |
|     | Den  | beiden   | übric  | gen   |      |      |     |      |      |      |    |       |      | 00 |      |
|     |      | Rreis    |        |       |      |      |     |      |      |      |    |       |      | 00 |      |
|     |      | n Medi   |        | ,     |      |      |     | ٠    |      |      |    |       | 8    | oo | _    |
| 4)  | Das  | Unterp   | erfon  | ale   | erhê |      |     |      |      |      |    |       |      |    |      |
| ••  |      | er erfte |        |       |      |      |     |      | -    |      |    |       | 10   | 00 | _    |
|     | D    | er zwei  | ite .  |       |      |      |     |      |      |      | •  |       | 8    | 00 | _    |
|     | b) 2 | Der erf  | te Re  | gift  | rate | r    | •   |      |      | •    |    |       | 10   | 00 | _    |
|     | D    | er zwei  | te     |       |      |      |     |      |      |      |    |       | 8    | 00 | _    |
|     |      | Der erft |        |       |      |      |     |      |      |      |    |       | 6    | 00 |      |
|     | 2    | er zwei  | te .   | ,     |      |      |     |      |      |      |    |       | 5    | 5o | _    |
|     |      | ie beibe |        |       |      |      |     |      |      | ٠    |    |       | 5    | 00 | _    |
|     |      | der Ka   |        | -     |      |      |     |      |      |      |    |       | 4    | 50 |      |
|     |      | Der erft |        |       |      | e    |     |      |      |      |    |       |      | 00 |      |
|     | _    | er zwei  |        |       |      |      |     |      |      |      |    |       | _    | 50 |      |
| 5)  | Der  | Stande   | s: un  |       |      |      |     |      |      |      |    |       |      |    |      |
|     |      | d) der   |        |       |      |      |     |      |      |      |    |       |      |    |      |
|     | 18   | o5 Art   | . VI   | aus   | igef | chie | ben |      | J 2  | CY   | -1 | 11;1  | 11-  |    |      |
|     |      |          |        |       | ~ 1  |      |     |      |      |      |    |       |      |    |      |

In Beziehung bes Wirkungskreifes und bes Ge fcafteganges ber Generalkreiskommissariate bleiben bie organischen Bestimmungen bes II. und III. Litel bes Ediktes bom 17. Juli 1808 in ihrer Wirkung \*).

Wir behalten inbeffen in biefer Sinsicht biejenigen Modis fikationen Uns vor, welche aus andern gleichzeitigen höhern Unordnungen und aus den bisherigen Erfahrungen norhwens big hervorgehen werden, so wie Wir jest schon im Allgemeinen seftsetzen, daß

- a) in Beziehung auf bas Stiftungsvermögen bieselbe Kompetenz ber Generalkommissariate, welche Wir ihnen rücksichtlich bes Kommunialvermögens durch das organische Stift vom 1. Oft. 1807 Urt. X ad b eingeraunt haben, eintreten solle, weswegen Wir den Generalskommissariaten für diesen Zweig der Staatsverwaltung einen eigenen Rath beigeben werden, und daß Wir auch
- b) rudfichtlich bes Waffer : Brücken : und Straffenbaues die polizeilichen, rechtlichen Konkurreng, und andere Gegenstände, welche nicht lediglich zum Gebiete den Technik oder der Verrechnung gehören, zunächst dem Reffert der Generalkommissaviate unterstellen werden, worüber Wir die umftändlichere Instruktion demnächst bekannt machen werden.

#### IV.

28 ir haben in Unferer Verordnung vom 23. September b. 3. fcon ausgesprochen, daß die Städte Augsburg und

<sup>\*)</sup> Bir laffen den zweiren Ditel gang und bom dritten Ditel das Samptfachlichte in der Anlage abdruden, um fo den gangen Geschäftsumfang überbliden, und mit den Enrichtungen in andern Staaten bergleichen zu tonnen.

Rurnberg einen eigenen Kommissair erhalten werden, und Wit eröffnen hierdurch, daß diese Kommissaire in Beziehung auf die genannten Städte dasselbe senn sollen, was die Generalkommissaire in Beziehung auf ihre Kreise sind, und ihnen folglich dieselben Verpflichtungen obliegen, und die nämlichen Vefugnisse eingeraumt werden sollen, welche durch das organische Edikt vom 17. July 1808 für die Generalkreisekommissaire festgesett sind.

#### V.

Die burch bas Ebikt vom 8. Dezember alog in München und Bamberg angeordneten Medizinalkomiteen haben in ihren bisherigen Verhältniffen fortzubestehen, bis Wir diejenigen Ubanberungen bestimmen werden, welche die neue Territoriale eintheilung Unsers Reiches rathlich machen wird.

#### VI.

Um eines Theils ben Generalkommissariaten eine Aushulfe in bem untergeordneten Geschäftsdetait zu verschaffen, theils eine vorzügliche Pflanzschule für den Staatsdienst zu bilden, wollen Wir die rücksichtlich der Accessiften unterm 15ten August 1803. Art. VIII. erlassene Verordnung erneuern, und in Folge bessen gebem Generalkommissariate drei, jenem des Isarkreises aber vier Accessische bewilligen, wobei die allegirte Verordnung in allen Punkten genau befolgt werden solle.

#### VII.

Bir werden unverzüglich die Nomination bes verschies benen Kreiskommiffariatspersonals bekannt niachen, und vers ordnen vorläufig:

- a) daß biejenigen Individuen, welche eine Berfetjung treffen wirb, ruchichtlich der Umzugskoften nach dem Mormale vom 15. September 1808 und
- b) diejenigen Individuen welche Wir nicht mehr zur Aftivität berufen werden, ruchnchtlich des ihnen zu bewilligenden Quiedzenzgehaltes ftrenge nach der pragmatischen Berordnung v. 1. Janner 1806 behandelt werden sollen.

Bir erklaren endlich, daß die Konstitution Unsers Königreiches, so wie alle den Organismus ihrer Unwendung bestimmenden Schiete zwar auf die neu erworbenen Gehiete, als jogige Bestandtheile des Reiches ohne Ausnahme übergeheit sollen; die völlige Gleichstellung derfelben mit dem übrigen Reichsgebiete bleibt jedoch rücksichtlich ihrer innern Einrichtung so lange ausgesezt, die der Uebergang zu zener Gleichstellung, durch die nähern Unträge, welche Wir hierüber von den treffenden Generalkreiskommissariaten erwarten, gehörig vorbereitet senn wird.

Gegenwartige Verordnung taffen Bir burch bas allgemeine Regierungsblatt gur öffentlichen Kenntniß gelangen.

- München ben 7. Oftober 2810.

Mar. Sofeph.

Graf von Montgelas.

Auf Königlichen allerhöchften Befehl

Der Generalfefretair: G. Geiger.

## Beilage. II. Litel.

Birtungstreis.

6. 14. Alle Theile ber Staatsverwaltung und inneren öffentlichen Angelegenheiten, welche burch Unfere Ministerials

organifation vom 29. Oftober 1806 entweber jum Gefchaftsfreife Unfers Minifteriums ber auswärtigen Berhaltniffe, ober ju jenem Unfere Minifteriums bes Innern gehören , und nicht befonderen Bentralftellen, und ihren Unterbeborden übertragen find, werden in einem jeben Kreife unter ber Leitung gebachter Minifterien einem Generalkommiffair anvertraut.

- .... 6. 15. Die Gebietsgrengen eines jeben Rreifes finb burch eine besondere allerhochfte Berordnung bezeichnet. Gine nabere Purififation ber Rreis : und Landgerichtsbezirke bleibt
- . . 6. 16. Der Birtungefreis eines Generaltreistommiffariats ift größtentheils erefutive. Die zur Deliberation fich eignenden Gegenftande werden unten naber bezeichnet werben. . મહારાજ્યાં માટે જેવા માટે જે જેવા માટે જે જેવા માટે જે જેવા માટે જેવા માટે

for lance date. The

- briti Er bezieht fich auf
- A. ftaatsvechtliche
- B. Polizei
- C. militairifche und
- D. ftaatewirthschaftliche Gegenstande, und gwar, auf beide legtere, in fofern fie in bem Gefchaftsfreis bes Ministeriums ber auswärtigen Werhaltniffe ober bes Innern einschlägig find.
- 6. 17. A. Die ftaatbrechtlichen Gegenftande, welche ber Generalkommiffair unter ber Leitung Unfers Minifteriums ber auswärtigen Berhaltniffe ju beforgen bat, find:
  - 1) Aufficht auf bie Candesgrengen, Bewahrung Unferer Berechtsame gegen benachbarte Staaten, und fcbleunige Ungeige aller bierauf fich beziehenden Ereigniffe.
  - 2) Behandlung ber Dachfteuerfachen, mit Beobachtung ber beftebenden Freizugigfeitsvertrage, in Berbindung mit allen Gegenftanden, welche Mus- und Ginwanderungen, und Bermogensein = und Musführungen betreffen ; viertelfahrige Einfendung ber hieruber berfaßten Ungeigen, und beren jahrliche Bufammenfaffung in einem raifonnirenben Sauptberichte.

- 3) Die Entscheidung in ftreitigen Rachfteuerfachen.
- 4) Die Bewahrung der Gerechtsame bes Souverains ruckfichtlich der Verhaltniffe der in dem Kreife ansäffigen Fürsten, Grafen, Ritter, und anderen Guthebefiter, und der Ausübung der Patrimonialgerichtsbarkeit.
- 5) Die Auflicht über die durch die Konstitution und bas organische Stift für die Bahlversammlungen und Kreisdeputationen festgesegten Verhältnisse; Anzeige der Veranderungen und Lodesfälle, die sich bei denselben ergeben.
- 6) Diejenigen Lehengeschäfte, welche Bir nach Geritellung ber bei Unferm Minifterium ber auswärtigen Ungelegenheiten zentralifirten oberften Lehenkurie, ben Generalkommiffairen besonberk übertragen werben.
- §. 18. B. Im Allgemeinen beforgen die Generalfommiffaire in ihren Kreisen, unter ber Leitung Unsers Ministeriums bes Innern, die Sandhabung der höhern Polizei.

Da aber die städtischen Polizeidirektionen, die Landgerichte, welche in dem unterm 24. März 1802 ihnen angewiesenen Birkungskreise mit Ausnahme der besonderen Verfügungen, die Bir treffen werden, verbleiben, und nebst den
anderen Unterbehörden das nächste Organ der polizeitichen Thätigkeit sind; so ist es vorzügliche Pflicht des Generalkommissairs, Vernachläffigungen der Unterbehörden zu verhindern,
und wo solche eintreten, sogleich wirksame Abhülfe zu leiften.

5. 19. Der Generalkommiffair erledigt nach den beftehenden Verordnungen die Unfragen der unteren Polizeibehörden, und im Falle eines Mangels an hinlanglicher Vorschrift berichtet er an Unfer Ministerium des Innern.

Reine Berordnungen fann er aus eigener Macht er-

- 5. 20. Im besonderen erstrett fich die Geschäftssphare bes Generalkommiffairs, nach ben verschiedenen Zweigen der Polizeigewalt, auf
  - I. Die Gicherheit ber Ginmehner,

II. die Befundheit berfelben,

III. auf ihre Mahrungserforderniffe und bas Kreditwefen,

IV. auf bas Gewerbmefen ,

V. auf die Rommunalverhaltniffe,

VI. auf bie Berichtspolizei,

VII. auf bie Gitten,

VIII. auf Unterricht und Bilbung,

IX. auf Religions . und Rirchenverhaltniffe.

- S. 21. I. In Sinficht auf die Sicherheit tragt ber Generalkommiffair Sorge
  - 1) für die Erhaltung der öffentlichen Ruhe und Sicherheit, fowohl im Allgemeinen, als in allen einzelnen Fällen, wo dieselbe gestört wird. Er ist zur Anwendung der hierzu erforderlichen Mittel ermächtigt. Besonders steht ihm zu diesem Ende die Kordonsmannschaft, die fünftige Gensb'armerie und das Bürgermilitair zu Gebote.
- §. 22. 2. Er forgt fur die genaue Befolgung ber in Rudficht des Pagwefens ertheilten Borfdriften und bestehenden Berordnungen.
- §. 23. 3. Ferner forgt er fur bie Sicherheit wiber fcabliche Menfchen.
- a) Durch Unstalten wiber Waganten, lieberliches und herrenloses Gefindel, Diebs und Rauberbanden; fo wie durch Unordnungen von Streifen und anderen Maasregeln;
- b) durch Aufrechthaltung und Bollziehung ber Vererbnungen wiber den Bettel und bie unerlaubten Sammlungen;
  - c) durch Aufficht über bie Strafarbeitshäufer, Gefängniffe, und Polizeistrafhäufer.
  - d) Durch Aufficht über gefährliche Pasquillanten , .. und
  - e) auf verbotene gebeime Berbindungen.

- f) Die Entscheibung ber Appellationsfälle ben Polizeivergeben nach ben Bestimmungen bes allgemeinen Strafgesezbuches fieht ihm zu; ben peinlichen Prozes bingegen, wo berfelbe eintritt, hat er ben Kriminalbehörben zu überlassen,
- 6. 24. 4. Er beforgt bie Sicherheitsmaasregeln wiber fcatliche Thiere.
- §. 25. 5. Much forgt er burch bie Lokalbehörden, fur bie Sicherheitsanftalten wider Ungludefalle, ale:
- A. Wider Brandschaben.

#### Insbesondere :

- 1. Bur Verhatung ber Feuersgefahr :
- a) durch Sinsicht auf die Baupolizei, und die in diefer
- h) burch beforbernde Muffahrung der Gebaude von
- c) durch Sandhabung der Raminkehrerordnung und
- d) durch Entfernung brandgefährlicher Gebaude an minder bewehnten Orten; und
  - e) durch Mufficht auf Berhutung ber Fahrlaffigkeiten mit Licht, Feuer, Schiefigewehren und Pulver.
- 2. Bei ausgebrochenem Branbe:
  - a) Durch ichnelle Dienstleiftung mit ben nothigen Gerathichaften, fur beren Unichaffung, Erhaltung und Aufbewahrung er Gorge ju tragen bat;
  - b) durch Beranftaltung von Thurm. und Feuerwachen, und Sorge fur Feuerfignale;
  - c) burch Nettungsanstalten für Menschen, und Gicherung ber geretteten Mobilien gegen Diebstahl u. f. w.
  - 3. Mach bem Brande:
    - a) Durch Untersuchung ber Berantaffung;

- Dar b) burd Unterbringung und Unterftagung ber Ber-
- and hab durch Einleitung ber Belohnungen für biejenigen, attannen in welche bei der Rettung fich vorzüglich nusgezeichnet haben.

llebrigens unterftugt er bie Brandversicherungsanftalt burch feine Bemuhungen, und forgt für ihre Aufrechthaltung und Erweiterung.

- B. Er sucht bie Gewitterschaben gu vermindern: durch Albstellung des verbotenen Lautens bei Gewittern, und durch befordernde Errichtung ber Bligableiter.
- C. Er richtet feine Aufmerksamkeit auf die Sicherheitsmadbregelnwider Bafferschaben, Eisgang, Aleberschwemmungen u. f. w. und benimmt sich hierüber mit ben geeigneten Behörben.
- D. Er fergt für die Dematirung ruinefer und gefährlicher Gebäude.
- E. Er veranstaltet die Sperrung oder Sicherung gefährsticher Wege und Passagen; die Entfernung gefährlicher Gegenstände auf ben Straffen, und die Berhinderung des schnellen Reitens und Fahrens auf denselben.
  - F. Er forgt für gute Beleuchtungsanftalten.
- G. Er trift die nothigen Sicherheitsmaadregeln bet offent= lichen Feierlichkeiten und großen Versammlungen.
- 5. 26. II. In dem Wirkungsfreise ber Gesundheits. polizei liegen:
- a) Die Unftalten miber ansteckende Krankheiten unter ben Menschen;
  - b) die Vorkehrungen gegen die Verbreitung ber Wiehseuche;
  - c) die Sorge fur die Unstellung geprüfter Mergte, Bundargte und Bebammen, und die Entfernung mediginis icher Pfuschereien;
  - d) die Aufficht über Apotheken und Apothekertaren;

- e) die Aufficht auf Spitaler und Krantenanstalten mit Rudficht auf die allerhochfte Entschließung vom 7. Mai 1808;
- f) bie Unordnung ber Gleifch = und Getrankebefchau;
- g) die Gorge fur gute und fichere Babanftalten;
- h) die Rettungsmittel fur Ertrunkene und Scheintobte;
- i) die Gorge fur bie angeordnete Leichenbefchau;
- k) die Aufrechthaltung der Sanitätsanstalten im Allgemeinen, und insbesondere die Beforderung ber Schuspoftenimpfung nach ber Berordnung vom 26. August 1807.
- S. 27. III. Für ben Rahrungszustand und bas Kreditwefen der Einwohner forgt der Generalkommissair durch seine Einwirkung gegen die Nachtheile des Buchers, des Mangels, und der verhältnismäßigen Theuerung der Lebensmittel und Bedürfnisse. Ihm liegen in dieser Sinsicht besonders ob:
  - a) Die Hufficht auf Die öffentlichen Leiheanstalten;
- b) bie Unterbruckung ber Binkelpfanbhanfer;
  - c) bie Hufficht auf Gefährben im Sandel und Banbel;
  - d) bie Gorge fur richtige Ruhrung ber Snpothetenbucher;
  - e) die Sandhabung der Spielverbote, und bes Berbots fremder Lotterien ;
  - f) die Abstellung der Digbrauche in dem Sandel mit Lebensmitteln;
  - g) bie Erhaltung ber Markte. und Schrannenordnungen, fo wie der Ordnung bei den Biftualienmarkten;
  - h) die Entfernung der Sinderniffe bes freien Getraide. banbels;
  - i) die Aufficht auf die Berbachtung der Regulative über Fleisch und Bierfat;
  - k) die Gorge fur gutes und gewichthaltendes Brod;
  - 1) die Sandhabung ber Berbote bes Bier Brod und Muhlzwanges;
  - m) die Aufficht auf Maas und Gewicht;



- n) bie Aburtheilung ber Polizeikonfiskationen und Strafen in letter Inftang; in Gegenständen welche mehr als 150 Gulden, oder wenn sie auch unter dieser Summe sind, ben größten Theil des Vermögens des Vestraften betragen, bleibt der Rekurs an den geheimen Rath freigestellt;
  - o) bie Mufficht auf bas Befindemefen;
  - p) bie Aufficht auf Beschäftigungshäufer;
  - q) bie Gorge fur Armenpflege;
- r) Die Aufficht auf Bittwen : und Baiseninstitute und andere Bohlthätigkeitsanstalten, unter den naher gu treffenden Bestimmungen.
- 6. 28. IV. In Sinsicht auf die Gewerbe fieht unter bem Ginfluffe bes Generalkommiffairs:
  - a) Die gesammte Sandwerkspolizei, und bie Entfernung ber babei herrschenden Migbrauche;
  - b) die Entscheidung über bie Gewerbsbeeintrachtigungen und andere Gewerbsstreitigkeiten, mit Borbehalt bes Bekurses an ben geheimen Rath;
  - c) die Gewerbsverleihungen mit Beobachtung ber hieruber bestehenden Berordnungen;
  - d) die Sorge fur richtige Fuhrung ber Gewerbstatafter nach ber Vererbnung vom 18. Dec. 1804;
  - e) die Aufficht auf genaue Befolgung ber in Betreff bes Banderns ber Sandwerker bestehenden Verordnungen, und auf die vorschriftmäßige Saltung ber Banderbuder.
- 5. 29. V. Rudfichtlich ber Rommunalverhaltniffe sowohl auf bem flachen Lande, als in ben Stadten und Martten, übertragen Bir ben Generalfommiffairen:
  - a) Die Gorge für eine ordentliche Dorf. und Feldpolizei;
  - b) die Aufficht auf eine polizeimäßige Unterhaltung ber Wege und Stege, Pflafter und Bruden;
  - c) bie Mitwirkung jum Biginal und Kommergialftragenbaumefen nach Unfern befondern Bestimmungen;

- d) bie Untersuchung und Entscheidung ber Beschwerben, welche sich bei Gelegenheit ber Straffen = Bege = Brutfen = und Bafferbauten ergeben, mit Rucksicht auf die Berordnung vom 16. August 1805;
- e) die Entscheidung über ftreitige Gemeinderechte ber Ginwohner nach der Vererbnung vom 22. Februar 1808;
- f) die Prüfung und Bestätigung ber Kommunalbeamten nach ben Inftruktionen bes Ministeriums bes Innern;
- g) alle Geschäfte ber Kommunalkuratel unter ber Leitung Unfere Ministeriums des Innern nach den organischen Bestimmungen vom 30. November 1807;
  - 5. 30. VI. 3m Fache ber Gerichtspolizei :
- a) Das Gutachten über die Anstellung der Landrichter und Aktuarien, gemeinschaftlich mit den hofgerichten, fo oft Wir folches abfordern;
- b) bie Verpflichtung ber Landrichter;
- c) die Bestätigung und Verpflichtung ber Patrimonialgerichtshalter;
- d) die Aufstellung und Ernennung ber Gerichtsbiener ;
- e) die Untersuchung und Abstellung der Unterthansbeschwers den gegen die Beamten, Schreiber und Gerichtsdiener;
- f) die Untersuchung und Abstellung der Rlagen der Unterthanen gegen Grund- und Gerichtsherrn, in sofern sie nicht streitige Rechtsverhaltnisse betreffen;
- g) die Umtsertraditionen an die Landrichter, benehmlich mit ben geeigneten Organen ber Finangverwaltung.
- 6. 31. VII. In Sinficht auf die Sitten haben die Be. neralkommiffaire:
  - a) Der öffentlichen Unfittlichfeit gu fteuern;
  - b) die Aufsicht auf Schauspiele und andere öffentliche Vorftellungen zu führen;
  - c) auf die Vereinigung ber Bolksbeluftigungen mit bem fittlichen Auffande gu machen, und

- d) durch Muszeichnung burgerlicher Sugenden für ihre Berbroitung ju forgen.
- 6, 32. VIII. In Rudficht anf Unterricht und Bilbung übertragen Bir den Generalkommiffairen:
- a) Die Aufsicht auf das Schul- und Erziehungswesen in ihrem Kreise unter der befondern Leitung Unsers Ministeriums des Innern; bis hierüber nähere Instruktionen erfolgen, bestimmt sich ihr Wirkungskreis nach
  den Vorschriften der Verordnung vom 6. Sept. 1805
  und der nach Auflösung des General Schul und
  Studiendirekteriums erlassenen Verordnung vom 31 sten
  Jänner 1807 mit Ausdehnung desselben auf die Geschäfte des Oberschulkommissariats;
- . h) Beforderung der Feiertage = und Induftriefchulen ;
  - c) die Aufmerksamkeit auf die Beobachtung des Berbots bes Studierens im Auslande;
- d) die Beobachtung bes Censureditts bem 13. Juni 1803;
  - e) die Aufficht auf die besondern Intelligenzblätter des Greifes;
- foriften unter dem G. Sept. 1799 und 17. Febr. 1806 erlassen Verordnungen, unter der Leitung Unfers Ministeriums der auswärtigen Angelegenheiten;
  - g) die Aufficht auf Buchdruckereien und Lefeinstitute;
  - h) die Gorge fur ein anftandiges Meußeres bei neuen Un-
- \$. 33. IX. In Sinnicht auf Religions und Rirchenverhältnisse übertragen Wir ben Generalkommiffairen bis auf
  nähere Bestimmungen diesenigen Gegenstände, welche Wir bei
  Uufhebung des geistlichen Raths durch die höchste Entschließung
  vom 6. Oktober alles den Landesdirektionen vertragt hatten,
  insbesondere:
  - (4) Die Sorge für die Reinheit des Kultus überhaupt, nach den hierüber bestehenden und noch erfolgenden Berordungen;

- b) bie Aufrechthaltung bes Religionsedikts vom 28. August 1801 und 10. Jänner 1803 und die Beförderung der Duldung verschiedener Religionsverwandten unter sich;
- 1804 über die Verhältnisse der weltlichen Gewalt zur geistlichen:
- d) die Aufsicht über bas Betragen ber Geiftlichkeit aller Religionspartheien, befonders in Sinficht auf ihre öffenelichen Borträge;
- e) die Sorge fur Beobachtung der Berordnung wegen Pfarrkonfurse vom So: Dezember 1806;
- f) bie Aufficht und Gorge über Rirchhöfe, Leichengeprange, und Stolgebuhren,
- g) die Entscheidung der Streitigkeiten über Pfarr Rirchenund Schulgebaude.
- 6. 34. C. Der Generalkommissair besorgt alle militairis schen Gegenstände in seinem Kreise, so weit sie zur Geschäftes sphäre der Civilstellen gehören, insbesondere:
  - a) Die Konfkription und Landkapitulantenaushebung nach ben Berordnungen bes Kantonereglements vom 7. Sanner 1805. und ben nachgefolgten Berordnungen;
  - b) die Oberaufsicht auf die beurlaubten Soldaten , und deren Ginberufung auf Berlangen der Militairbehörden ;
  - c) die Berfügungen gur Unhaltung ber bieffeitigen Deferteurs nach den bestehenden Berordnungen;
  - d) die Aufficht gegen fremde Deferteurs nach der Bererdnung vom 14. Oktober 1806.
  - e) Die Aufficht gegen bas Auswandern und Uebertreten ber Unterthanen in fremde Kriegsbienste;
  - f) bie Aufficht über bas Burgermilitair unter ber Leitung Unfere Ministeriums des Innern;
  - g) Die Gorge über die Wollzichung der fur bas Galpeterwesen bestehenden Verordnungen;

The seed of Google

- h) die Beforgung ber Marich Borfpann : und Einquartirungeangelegenheiten.
- 6. 35. D. In Unsehung ber ftaatswirthichaftlichen Gegenstände, welche jum Birkungekreise ber Generalkommissaire gehoren, haben bieselbe ju forgen in Rucksicht auf Produktion:
  - a) Fur ben fleiffigen Unbau bes Uderlandes;
  - b) für die Urbarmachung ober Grunde und Austrocknung ber Mofer;
  - c) fur die Bertheilung der Gemeintbegrunde nach den beftes henden Rutturverordnungen;
  - d) fie haben bie Entscheidung der Aufturftreitigkeiten in zweiter Inftang mit Borbehalt bes Rekurses, welcher bei zwei widersprechenden Entscheidungen an Unsern geheimen Rath ergriffen werden kann;
- e) sie forgen fur die Beförderung der Gutherzertrummerungen und Arrondirungen; für möglichste Sebung der Rulturhinderniffe, und für die Emporbringung des Feldbaues überhaupt.
- fommissair:
  - a) Den Gewerbsfleiß zu beleben, und feinen Sinderniffen entgegen zu wirken;
  - b) bie Gewerbsfreiheit, und ben Abfag ber Fabrifate gegen bie Miffbrauche bes Zunftzwanges und gegen monopolische Anmagungen zu schützen.
- 6. 37. Bur Beforderung des Sandels richtet der General
  - a) Die Erhaltung unverfälschter Munge, Maafes und Gewichtes;
  - b) gute Unterhaltung bes Strafen : Baffer . und Brucken-
  - bestachtung ber über das Post und Landfrachtwefen bestehenden Berordnungen; .....

- d) auf die Gafthofe und Dieberlagen;
  - e) auf die Meffen und Jahrmartte;
  - f) er entscheidet die Postreklamationen nach ber Verordnung vom 28. Februar 1807;
    - g) er hat die Aufsicht auf die Candframer in Dorfern, und auf ihre Matritel, und forgt:
  - h) fur die Beobachtung ber Verordnungen über die herumgiehenden Rramer und Mackler.
- §. 38. Um überhaupt ber Regierung ihren auf bie Beforderung bes Nationalwohlftandes und auf die Entfernung feiner Sinderniffe gerichteten Zwecken grundlicher an die Sand arbeiten zu konnen, hat der Generalkommissair sich eine genaue Kenntnift von dem ihm anvertrauten Kreise zu verschaffen, und zu solchem Ende alle Angaben zu sammeln, aus deren Zusammenstellung eine vollständige Statistik des Kreises hervorgeben kann.
- Er forgt daher vor Allem fur genaue Rotigen über Die Bolkstahl und den Flücheninhalt.

Er sammelt die Geburts: Trauungs: und Sterbeliften, welche jährlich nach den Formularien der Verordnung vom 31. Jänner 1803 hergestellt werden mussen, und sendet den Generalkonspekt darüber ein. Er läßt sich die jährliche Verichtigung der Vevölkerungsliften angelegen senn. Auch liegen in seinem Pflichtkreise die Verbesserungsvorschläge über die Einstheilung der Kreislandgerichts: und Kommunalbezirke.

- §. 39. Ein befonderes Uttribut der Generalkreiskommisfariate ift das Benehmen mit den Kreisdeputationen in den
  dahin einschlägigen Geschäften nach den Bestimmungen des
  organischen Stifts über die Generalkreisversammlungen und
  Kreisdeputationen.
- 5. 40. Im Allgemeinen hat der Generalkommissair über die Vollziehung der Gesetze und Verordnungen in allen zu feinem Wirfungstreise gehörigen Eheilen der Staatsverwaltung zu wachen, und auf ordentliche Aufbewahrung derselben bey den Unterbehörden zu sehen.

Diseased by Google

Er ift Uns über alle Migbrauche und Unregelmäßigkeiten, bie ju feiner Kenntniß gelangen, Rechenschaft fouldig.

Er hat in allen folden Fallen fogleich feine Berichte ant Uns zu erstatten, bamit Bir ba, wo es nothig ift, Die geeigneten Verfügungen treffen konnen.

In bringenden Fallen bleibt es zwar dem Generalkommiffair überlassen, die nothigen Maßregeln selbst zu ergreifen; jedoch muß er auf der Stelle hierüber Bericht erstatten, und die Bestätigung erholen. Jährlich sendet er an Unser Ministerium des Innern einen Hauptbericht über den Zustand des ihm anvertrauten Kreises ein, nach der Verordnung vom 26: September 1806.

Der dritte Titel handelt vom Geschäftsgange und ben Nebenbestimmungen, wovon wir aber nur das Sauptfachlichste ausheben.

- §. 41. Alle im vorigen Titel angeführte Geschäfte find bem Generalkommiffair perfonlich übertragen; ausgenommen find jene, welche nach §. 45 zur kollegialischen Berathung und Beurtheilung ausgesett find.
- §. 42. Der Generalkommiffair kann fich ohne besondere königliche Erlaubniß nicht aus dem Rreise entfernen. Er muß jährlch im Kreise eine Bistationsreise vornehmen, und erhält bafur 450 fl.
- §. 43. In Abwesenheit des Generalkommissairs versieht ber Kanzleidireftor seine Stelle, wenn der Konig feine andere Berfügung trifft.
- 9. 44. Die Vertheilung ber Gefchäfte unter bas Rreiss perfonal hangt vom Ermeffen bes Generalkommiffairs ab.
- §. 45. Die Rreisfangleidireftoren und die Rreisrathen haben nur eine berathende Stimme. Bei folgenden Gegenftanden aber, die in tellegialischer Form behandelt werden follen, tommt benfelben eine entscheidende Stimme zu.
  - a) In freitigen Machfteuerfachen. "nabra im But an a, ar
  - b) In Appellationssachen bei Polizeivergeben. under Carroll

- c) In Aburtheilung ber Polizeifonfisfationen und Strafen.
- d) In Streitigkeiten über Alimentation und Beurathe. bewilligungen.
- e) .In Gewerbsftreitigfeiten.
- f) In Entschädigungsfachen über Beg . Straffen . und Bruckenbauten.
- g) Bei Entscheidung ftreitiger Gemeinderechten.
- h) Bei Bestätigung der Patrimonialgerichtshaltern.
- i) Bei Untersuchung und Abstellung ber Unterthans-
- k) Bei Entscheidung ber Rulturftreitigfeiten.
- 1) Bei Entscheidung der Streitigkeiten über Pfarr. Rirchen.
- m) Bei Enticheibung ber Peftreflamationsfälle.
- n) Bei Entscheidung der Beschwerden über die Repartition ber besondern Kreisauslagen nach vollendeter Regulirung des Steuerfußes.
- o) Endlich in allen Fallen, welche Wir zur kollegialen Berathung außerbem noch in ber Folge bestimmen merben.
- \$. 47. Bei ber Geschäftebehandlung ift von bem Gesichtspunkte auszugehen, bag ber höchste Grad ber Beschleunigung mit der Sicherheit und Reife ber Geschäfte immer verbunden werden muß.

5 9 . Carl age to the children of the age of the contract of t

AND CONTROL OF CONTROL OF THE WAY OF THE CONTROL OF

Territorialveranderungen im Königreiche Würtems berg und Großherzogthum Baden.

I.

Erwerbungen des Königreichs Bürtemberg vom Rönigreiche Baiern und Regulirung der Grengen.

Wir Friedrich, von Gottes Gnaden, König von Würtemberg, souverainer Herzog in Schwaben und von Teck zc. zc.

Nugen hiemit ju wiffen: Durch ben von Uns mit bes Konigs von Baiern Majeftat ju Paris am 18. Mai b. 3. abgefchlef. fenen Staatsvertrag find mehrere bisher Konigl. Baierifche Landestheile mit allen Rechten und Bugehorungen an Uns abgetreten, und bie Grengen gwifden Burtemberg und Baiern folgenbermaßen festgefett worben : Der Grengjug nimmt feine Richtung von Guben nach Norben, und ben Unfang am Boba wo fich bie Landgerichte Tettnang und Lindau fcheiben. Zwifden biefen beiben Bandgerichten gieht fie fich fort, bas Landgericht Tettnang westlich fur Burtemberg, bas Landgericht Lindau mit Bafferburg öftlich fur Baiern belaffend. Sie folgt der Grenze bes Landgerichts Lindau, Die Berrichaft Meu-Ravensburg fur Burtemberg ausschließend. Zwischen ber murtembergifchen Berrichaft Reu Raveneburg weftlich, und bem Baierifch bleibenben Landgerichte Beiler öftlich lauft bie Linie fort an die Grenze bes Landgerichts Bangen, und burchfcneibet baffelbe bergeftalt, baf bie beiben Steuerbiftrifte Bembrechts und Thann mit 110 Familien an Baiern verbleiben,

bas gange übrige Landgericht aber an Burtemberg faut. Bon ba gieht fich bie Linie wieber an bie Grenge gwifchen bem fublich liegenden Landgerichte Beiler, und ben nordlich liegenden Berrichaften Egloffe und Iffing, jenes bei Baiern, biefe beibe bei Burtemberg belaffend. Gebann burchichneibet bie Linie Die Graffchaft Trauchburg bergeftalt, baf bie Strafe, welche von Gibratehofen über Bengen nach Rempten führt, mit ben auf beiben Seiten anftofenben Gemarkungen an Baiern fallt, ber übrige Theil aber bei Burtemberg bleibt. Dun folgt die Linie den Grengen zwischen bem Baierifch bleibenden Landae. richte Rempten, und bem bermaligen Konigl. Burtembergifchen Bebiete, um biefes lettere berum nach ber Grenze bes Baierifch bleibenben Bandgerichts Gronenbach, fobann gwifden biefem und bem Candgerichte Leutfirch bergeftalt bin, daß bas lettere an Burtemberg jugetheilt wird. Un ber Grenze bes Canb. gerichts Gronenbach unterhalb ber Gemarkung von Lautrach gieht fich bie Linie an bie Iller, und folgt bem linken Ufer bes Rluffes gegen Morben fort bis ju bem Puntte, wo fich berfelbe in die Donau ergießt. Bon hier gieht fich bie Grenglinie nach bem Thalwege ber Donau hinab, fo fort, daß bie Stadt Um und mas auf bem linken Ufer biefes Stroms gelegen ift, an Burtemberg fallt, alles aber, mas rechts bem Thalmege fich befindet, bei Baiern verbleibt. Die Mitte ber Umer Brude über ben Sauptftrom bildet bort die Grenge. bie westliche Grenze bes Landgerichts Eldingen ben Strom berührt, verläßt die Linie die Donau, und gieht fich gwifchen ben bernachbenannten Orten bergeftalt burch, bag bie öftlich liegenden mit ihren Gemarkungen bei Baiern bleiben, bie westlich gelegenen aber nach Burtemberg fallen. Un Bür= temberg fallende Orte: Ober Chalfingen, Gottingen, Langenau, Ramingen, Uffelfingen, Dber-Stozingen, Dieber-Stozingen. Bei Baiern verbleibenbe: Unterthalfingen, Obereldingen, Untereldingen, Riedmubler Bofe, Riedmubl, Riedheim, Riedhaufen, Schwarzwanghof. Un ber Grenze bes Landgerichts

Laufngen lauft nun bie Linie gegen Rorben fort, fo bag Badingen, Medlingen, Bachbagel, Stauffen und Boidingen bei Baiern, und Guntheim, Breng, Bermaringen, Gachfen. haufen, Baldbergerhof, Sochmemmingen, Oggenhaufen und Aleinheim ber Burtemberg auch funftig verbleiben: Gobann läuft bie Grenglinie gegen Often gwifden ben gurftl. Tarifden Besitzungen und den Landgerichten Lauingen, Dillingen und Bochftatt bergeftalt fort, daß Lattenhaufen, Biertheim, Reis. bingen, Giningen, Umertingen und Gelbrunn bei Baiern verbleiben, und Balmertehofen, Trugenhofen, Demingen, Dut tenftein, Eglingen und Baumgries an Burtemberg: fallen. Bon bier gieht fich bie Linie nordwarts zwischen nachbenannten Orten mit ihren Gemarfungen fo fort, daß die bitlich liegenben bei Barern bleiben, und die westlich gelegenen fur Burtembera ausgeschieden werben. In Burtemberg fallen : Bofen & Rofe fingen, Schweindorf, Altenburg, Ugmemmingen, Pflaumloch. Goldburghaufen, Bengengimmern, Ober : und Unterwilfingen, Beiflingen, Detrichbronn, Berigheim, Ober : und Unterbronn, Ed, Strambad, Barbardt, Raltenmang, Riegersweiler Bei Baiern verbleiben : Mufhaufen, Forheim, Kriftgarten, Rarts bauferhofe, Beiler, Unbaufen, Birnheim, Ebernheim, Golls beim, Rabermemmingen, Mordlingen, Balbingen, Chringen. Wallerstein, Mungingen, Wengenhaufen, Marktoffingen Ramfteinhof, Minderoffingen, Endlingen, Rauftetten, Gruns bof, Rublingsfletten, Gramftaterhof, Burfdelhof, Reermubls Bittenbad, Meifterhof, Monderoth, Dieterftetten, Wing nenden, Safelbach. Dun betritt bie Grenge ben Degatfreis und ichneidet einige Orte bes landgerichts Dinfelsbuht berge. ftalt ab, daß folgende Orte an Burtemberg fallen; Durren. ftetten, Luftenau, Ochonbrunn, Ober - und Unterdeufftetten, Buchweiler, Lautenbach, Bernhardemeiler, Rodeln, Reuftadt. lein, Beisbubl. Bei Baiern verbleiben ; Gittlingen , Pangenfteinbad, Windftetten, Bolfersbrunn, Bard, Rauenftabt. Retidenweiler, Steinweiler, Roebenberf, Beibelbach.

Sobann burchichneibet bie Binie einen Theil bes Landgerichts Reuchtwang, und gibt an Burtemberg: Reichelbach, Daret Luftenau, Unterftelghaufen, Rregberg; beläft bei Baiern: Binberhofe, Larieden, Rinnhardt. Mit ben Gemarkungen von Rrefiberg und Oberftelghaufen (beide fur Burtemberg einfchliegend) betritt bie Linie bas Landgericht Crailsbeim, und fdreitet zwifden biefem (foldes an Burtemberg gutheilend) und dem baierifch bleibenden übrigen Theile bes Bandgerichts Reuchtwang fort, bis an die Grenge bes Landgerichte Gerharde. brunn , gibt bie Orte Belfertshaufen , Simonsberg , Schonbrunn und Michelbach an ber Lude an Burtemberg, und betagt Grimmfdwinde, Gailreth und Leutsweiler nebft ben an beiden Geiten ber Strafe gelegenen Forften bei Baiern. Bon bier burchichneibet bie Linie bas Canbaericht Rothenburg bergeftalt, bag bie nachbenannten Orte mit ihren Rluren an Burtemberg fallen: Beifersholzen, Rarbad, Reinsburg, Bugels hof, Rleinanfpad, Buch, Metholy, Steindorf, Garnhagen, Boffendorf, Engenweiler, Beilgenbrunn, Odmargenbrunn, Reitfaren. Bei Baiern verbleiben: Bettringen, Leitenberg, Infingen, Lohrbad, Bettenfeld, Reifh, Burgftall, Gonepfen. borf, Brungendorf, Lengenbrunn, Sammerederf, Durbof. Sobann folgt die Linie bem linten Ufer ber Sauber bis an die nordlifche Grenze des Landgerichts Rothenburg. Bier betritt fie bas landgericht Uffenheim, folgt noch eine furge Strecke bem linken Lauberufer, und zieht fich nordlich gwifden ben nachbenannten Orten bin: an Burtemberg fallen : Burgftall, Solbermuble, Urchehefen, Schon, Freudenbad, Frauenthal, Lebrhof, Beidenhofe, Baldmanshofen. Bei Baiern verblei. ben: Uhlemuble, Saubergell, Rleinharbach, Equardshofen, Boblach, Bolfershofen, Murnhofen. In Rolge biefes Bertrags und des am 6. Nov. b. 3. ju Um aufgenommenen Hebergabsprotefoll nehmen Bir von ben Uns abgetretenen Landestheilen und einzelnen Orten fammt allen Bugeborungen, mittelft bes gegenwärtigen Parents formlichen Befig.

verlangen baber von fammtlichen geiftlichen und weltlichen Ober : und Unterbeamten und Dienern, von ben Magiftraten und Ortsvorftebern, Guthebefitern und Lebenleuten, fo wie von allen Unterthanen und Ginwohnern, wes Standes und Burde fie fenn mogen, gnabigft und ernftlichit, baß fie von nun an Und als ihren Konig und Couverain ertennen, Unferer Regierung, fich unterwerfen, und bie gebuhrende Ereue und Gehorfam Und beweifen, auch fobald Bir es forbern, bie Erb. buldigung ablegen. Wir ertheilen ihnen bagegen bie Berfis derung, bag Wir ihnen Unfern Allerhochften Schut angebeiben laffen, und mit Ronigl. Suld und Gnade ftets jugethan fenn, auch ber Beforderung ihrer Wohlfarth Unfere unermubete Fürforge widmen werden. Bur Urfund beffen baben Bir gegenwartiges Patent eigenhandig unterzeichnet durch ben Druck betannt machen laffen, und wollen, bag baffeibe gur Nachachtung, wo es nothig, öffentlich angeschlagen werbe-Gegeben in Unferer erften Saupt : und Refidengftadt Stutte gart den 6. November im Jahre nach Chrifti Geburt, Gintaus fend Uchthundert Beben, und Unferer Koniglichen Regierung im Funften. the I stuffen !!

### (L. S.) Friedrich.

Staats, und Rabinetsminifter. Graf von Taube.

Ad Mandatum Sacrae Regiae Majestatis proprium. Staatsseftretair, von Bellnagel.

#### II,

Abtretungen an das Großherzogthum Baden.

Rönig von Würtemberg, fonverainer herzog in Schwaben und von Teck zc. zc.

Sugen hiemit zu wiffen : Bu Bollgiehung bes mit Gr. Daj. bem Raifer ber Frangofen und Konige von Italien gu Compiegne ben 24. Upril b. J. gefchloffenen Staatsvertrags, haben Bir mehrere Landestheile an Ge. Konigl. Boheit ben Grof. bergog von Baben abzutreten. In diefer Gemafibeit überlaffen Bir Gr. Konigl. Bobeit von Baben, jufolge bes ju Paris am 2. Oftober b. 3. abgeschloffenen Bertrags, folgende Bebiete und Orte: 1) Die ehemalige Landgraffchaft Mellenburg, ober bas gegenwartige Oberamt Stockach, nach ben hier nachfolgenden Beftandtheilen: Stadt Stockach, mit ber Borftabt Machen; Bobmann, Pfarrborf, mit ben Bofen Bodenwald, Frauenberg, Rargegg, Mooshof, Mullersberg und Remishof; Efpafingen, Pfd. mit bem Sof Spitelsberg; Beudorf, Pfd Dauenberg, Bof; Guggenhaufen, Bof, mit Betmuble; Glashutte, Bof; Rorgenwies, Pfb. mit ber Beiftermuble; Bindelwangen, Pfd. Braunenberg, Buechthal, Beiler; Bughof; Sechlen, Beiler; Rellenburg, Bof; Unterfchoren, Bof; Boggened, Dorf; Soppedengell, Pfd. Bolfholy, Bof; Barenberg; Lipptingen, Pfd. fammt Ebelftetter Muhle, Coafsbof, Balbhof und Beheftetten; Mahlipuren, Dorf; Mublingen, Pft.; Efchenreute, Sof; Salbenhof; Botterled, Bof; Reichlingshag, Bof; Denngingen, Pfb.; Oberschwandorf, Pfb.; Unterschwandorf, mit bem Sof Ilgenthal; Bolgach, mit ber Sattlenmuble und

Mainwangerhof; Obermuble in Mainwangen; Schafbautle, Bof; Bolfertemeiler; Defingen, Pfd.; Langenftein, Schlof; Danifder Bof; Garbinifder Bof; Portugiefifcher Bof; Reebbaus : Biegelhutte; Digithaflad, Dfo ; Edmackenreute, Beiter; Gernadingen, fammt den Sofen Beifenhof, Regentsmeilerbof, Bublhof und Mirad, auch Bannwartshauschen; Gipptingen, Dib.; Stabringen, Pfb., mit Somburg, Schlof und Sof, mit Rogberghof; Bablwies, Pfd; Binterfpuhren, Pfd ; Bengelau, Bof; Urfaul, Bof; Bigenhaufen, Dorf; Gifenbergwert; Bloiden; Geagehof; Stampfwicfen; Windeag, Sof; Mad, Stadtden und Dorf, nebit 2 Dublen; Beuren, Pfdi; Binningen, Pfd.; Sobenftoffeln, Schloß und Bofs Bofwiesen, Beiler; Ctargeln, Bof; Duchtlingen, Dorf; Bobenfraben, Schloß; Eigeltingen, Pfd.; Probfthof; Lochmuble; Mubthaufen, Pfd.; Maierhofe; Madgtberg; Biegelbuttes Reute, Beiler; Schlatt unter Graben; Steiflingen mit ber Bartmuble; Meiershof, Bier, Beiler; Bolbertshaufen, Pfd. Sammerschmitte; Papiermuble; Beiterdingen mit ber beiligen Grabfavelle; Beiler am Gee; Lodmuble; Sombolly Soft Pfaffenwies, Bof; Radelphiell, Stadt; Arten; Diethfurth, Bof; Bietingen, Pfd.; Bobringen; Bofreuth; Saltenftet ten; Riekelshaufen; Biefingen; Ebringen; Friedingen, Pfo Barthof; Gottmabingen, Pfd.; Beileberg, Bof; Baufen, Pfd ; Bemmenhofen ; Randegg ; Murr und Kaltenbach : Bei Ier; Rarpenhofe; Singen, Pfd.; Remishof; die Ginnerei in Riederhofen; Ueberlingen, Pfd.; Dondhof, Golof und Beiler; Somberg, mit Birfchlandenhof; Brielholg', Bof; Schweingrüben , Bef; Stohren , brei Bofe; Mainwangen, Did.; Madachhöfe; Rogenberg; Reigmuble. 2) Bon dem Dberamte Sornberg: Stadt Bornberg mit Golof; Stab Brigach mit Sommerau; Stab Budenberg mit Danchhof und Dublichen; Stab Gurad mit Bobenmeg; Gtab Kirnach; Stab Rurnbad; Koninsfeld; Stab Bangenichilbach; Monde

weiler; Stab Peterzell; Etab Reichenbad; Stadt Schiltach; Lebengericht Schiltach; St. Georgen mit Stockwald; Stab Stockburg fammt Schoren ; Stab Beiler ; Stab Themenbronn mit Obericbiltad. 5) Ben bem Oberamte Rottweil: Rifdbad, Ginfingen, Rappel, Diebers Schabenhaufen, efchach, Dauchingen; Beilerfrach. 4) Bon bem Dberamte Tuttlingen: Biegingen, nebft Mable; Oberbalbingen, nebft Duble; Deffingen; Gundhaufen, Burtembergifchen Untheils; Buchheim; Gutenftein; Ablach; Altheim; Engelwies. 5) Bon bem Oberamte Chingen: Stetten am falten Marft, Baufen im Thal, Reudingen, Rufplingen, Oberglashutte, Unterglashutte, Comeningen, Wermag, Beinftetten, Bartheim, Cangenbrunn, Rallenberg. 6) Ben bem Dberamte Daulbronn: Riefelbronn, Defdelbronn, Ruith nebft Rothenbergerhof. 7) Ben bem Dberamte Bradenheim; Gurnbach; Burtembergifchen Untheils. 8) Ben bem Oberamte Mergent beim: Oberbalbad, Unterbalbad, Burtembergifden Untheils. Da nun bie Hebergabe ber von Uns abgetretenen Landestheile in Ulm am 6. November b. 3. gefcheben ift: fo entbinden Bir andurch alle auf biefe Beife von Unferm Konigreiche getrennte Diener und Unterthanen ihrer Uns geleifteten Pflichten, mit ben Empfindungen, welche ber erprobten Unbanglichkeit und Treue ber Ginwohner biefer jum Theil feit mehrern Jahrhunderten Unferm Regentenhaufe angeborigen Orte entsprechen. Bir überweifen fie biemit an Ge. Ronigl. Soheit ben Großbergeg von Baben, als ihren neuen Couverain, mit ber Erinnerung, Demfelben nunmehr bie fculbige Treue und Gehorfam in Unterthanigfeit zu leiften. Bu Urbund beffen haben Bir gegenwartiges Patent eigenhandig unterzeichnet, burch ben Druck bekannt machen laffen, und wollen , bag baffelbe gur Radadtung, wo es nothig, öffentlich angefchlagen werbe. Gegeben in Unferer erften Saupt: und Refidengftabt Stuttgart , ben 6. November im Jahre nach Chrifti Geburt,

Eintaufend Achthundert Behn, und Unferer Konigl. Regierung im Fünften.

## (L. S.) Friedrich.

Graf von Zaube.

Ad Mandatum Sacrae Regiae Majestatis proprium.
Staatssefretair, von Belinagel.

Bir find nicht im Stande bei ber etwas verwickelten neuen Granze genau bas Ganze ber Erwerbungen für die Krone Burtemberg auf der Stelle anzugeben. Und da zu vermuthen, daß alles flar aus bem balb erscheinenben Königl. Würtembergischen Staatskalender zu ersehen seyn wird; so ersparen wir bis dahin, biese Angaben befannt zu machen. Die Abtretungen hingegen können wir schon aus dem biesjährigen Königl. Würtembergischen Staatskalender naher bestimmen.

Die vorhin östreichische Landgrafschaft Nellenburg ober bas Oberamt Stockach, welches durch den Presburger Frieden an die Krone Würtemberg kam, zieht sich vom Vodensee an nördlich bis an die Altwürtembergischen Gränzen, und war östlich und westlich von badischen Vestigungen umgeben. Nach der leztern Wurtembergischen Eintheilung gehörte es zum siebenten Kreise oder Rotweil. Es war eingetheilt in den unmittelbaren Oberamtsbezirk; in den Unteramtsbezirk von Aach, und den Unteramtsbezirk von Rudolphzell.

Die Seelenzahl bes Oberamts betrug (1810) 20319 Seelen. Dem Oberamt war zugleich untergeordnet bas ben beiben Markgrafen Friedrich und Ludwig von Baden zuge-hörige Patrimonialobervogteiamt Mönchhof mit Mainwangen. Die Seelenzahl dieses Patrimonialamts betrug 390 Seelen.

2) Das Oberamt Hornberg, eine alte Besitzung Würtembergs soft bem 15ten Jahrhunderte, liegt im Schwarzwalde an der

außerften meftlichen Grenze bes Ronigsreichs, 5 Deilen ( bie Ctabt Sornberg ) nordweftlich von Rotweil, und gehort ebenfalls jum Rreife Rotweil. Unter ben abgetretenen find nicht genannt : Eichhalben, Lauterbach, Ochram= berg, Gulgan und Gulgen. Das gange Oberamt wird mit 17349 Seelen angegeben. Da nun bie übrigen 5354 Seelen enthalten, fo fallen an Baben 11995 Geelen. Das Oberamt Rottweil, wovon ber Kreis ben Mamen hatte, ift aus mehrerent burch ben Reichsbeputationsichluß erhaltenen Orten gufammengefegt. Die bier angeführten Orte liegen an ber Strafe von Rottweil nach Billingen im Breisgau und nachft an der Badifchen Grenge. Gie enthalten überhaupt: 2605 Geelen. 4) Das Altwurtembergifche Oberamt Zuttlingen grengt mit bem vorigen, Die abgetretenen Orte haben eine Bolfstahl von 3602 Geelen. 5) Das Dberamt Ebingen, welches jum Kreife Rothenburg gehörte, gieht fich langft ber westlichen Grenze von Sobenzollern bis zur norblichen Grenze bes Babifchen Gebiets. Stetten mit ten o erften Ortichaften ift ein Patrimonigliuftigamt, welches ben beiben Markgrafen Friedrich und Ludwig ju Baben gehort. Die fibrigen 6 Ortfcaften waren unmittelbare Umtsorte. Die Bolfsjahl bes Gangen beträgt 28,6 Geelen. 6) Das Oberamt Maulbronn liegt an ber Babifchen Grenze und gwar gunachft ber hohen Strafe, Die von Beibelberg nach Stuttgardt führt. Die brei angeführten Orte, welche öftlich von Pforzheim fiegen, haben eine Bevolkerung von 2023 Geelen. 7) Der vem Oberamte Brankenheim abgetretene Marktflecken Rurnbach im Rreisgau, gehorte nur mit 3 ober 442 Geelen Burtenberg; 3 aber mit 796 Geelen geborten ju Beffen : Darmftatt. 3m 4ten Befte theilten wir ben Bertrag gwifden Baben und Beffen mit, worinnen legtes auf bie Souverainitat aller im Rreisgau gelegenen Ritterfchaftlichen Orte verzichtete und folche an Baben überließ. Bermuthlich ift biefer vom Beffifchen Bebiete gang getrennte Rlecken ebenfalls mit an Baten

gekommen. 3) Das Oberamt Mergentheim kam erft im legtern Kriege an Bürtenberg, und gehörte zum Dehringer Kreise. Ueber die beiden angeführten Orte, welche im ritter= schaftlichen Verbande standen, hatte Baben, so viel den Antheil der Freiherrn von Zobel betrifft, schon die Souverainität, über das Bürtenbergische Eigenthum-aber Bürtenberg. Der hier abgetretene Bürtembergische Antheil hat eine Volksmenge von 1035 Seelen. Die Seelenzahl gesammter Erwerbungersfür Vaden, und des ganzen Verlusts für Würtenberg, beträgt also:

|                               |      |           |      |     |       | Geelen |
|-------------------------------|------|-----------|------|-----|-------|--------|
| 1) Dberamt Stodad (mit bem Po | atri | oni       | afar | nt) | t., • | 20709  |
| 2) Bem Oberamte Gornberg .    |      |           | ٠    |     | •     | 11995  |
| 3) Bom Oberamte Rottweil .    |      | •         |      |     |       | 2605   |
| 4) Bom Oberamte Tuttlingen .  |      |           |      |     |       | 3602   |
| 5) Bom Oberamte Cbingen .     |      |           |      |     | ٠     | 2846   |
| 6) Bom Oberamte Mautbronn     |      |           |      |     | •     | 2023   |
| 7) Vom Oberamte Brackenheim   |      |           |      |     |       | 442    |
| 8) Bom Oberamte Mergentheim   | •    |           | •    |     | ٠     | 1035   |
|                               |      | Zusammen: |      |     |       | 45257  |

Wir werden bei Gelegenheit ber Territorialveranderungen im Grefiberzogthum hoffen, an welches Baden beträchtliche Gebietstheile abtritt, eine Bergleichung zwischen Gewinn und Verluft mittheilen.

.:11:

115h.l., 11

Territorialveranderungen in den Großherzogthumern Beffen und Baden.

Der Zuwachs an Landen, welchen bas Großherzogthumi Gessen erhält, ist nun aus den Besignahmpatenten befannt, welche zu Darmstadt unterm 13. Nov. d. J. ausgesertiget wurden. Sie theilen sich in solche, welche mit Souverainität und Eigenthum übergingen, und in standesherrlichen und grundherrlichen Gebiete, über welche vorhin der Großherzog von Baden die Souverainität hatte, die derselbe an den Großherzog von Hessen abtrat. Die Besignahmpatenten lauten wie folgt:

I.

Wir Ludewig, von Gottes Gnaden, Großherzog von heffen, herzog in Westphalen ze. ze.

Thun fund und fugen hiermit ju miffen :

Vermöge eines zwischen bes Kaifers von Frankreich, Königs von Stalien, Majestät und Uns abgeschlossenen Bertrags, sind folgende, zu ben Fürstenthümern Fulda und Janau vorhin gehörig gewesene Landestheile an Uns abgetreten und mit Unferm Großherzogthum bereinigt worben:

- i) Das Umt Babenhaufen.
- 2) Das Umt Dorheim.
  - 3) Das Umt Robbeim.
  - 4) Das 2fmt Beuchelheim.
  - 6) Das 2fint Mungenberg.
- -.. 6) Dus Umt Ortenberg.
  - 7) Das Umt Berbitein.

In Folge jenes Vertrags, und des zu Mannheim unterm all. November dieses Jahrs ausgefertigten Uebergabsprotocolls, haben Wir beschlossen, von der Oberhoheit übergebachte Lande und Orte, sammt deren Zubehörungen 20. 20. nunmehr Besitz zu nehmen und Unsere Regierung über dieselben anzutreten.

Bir thun dieses, kraft gegenwärtigen Patents, und verlangen von allen geift, und weltlichen Behörden, fanmtlichen Unterthanen, Einwehnern, Lehnleuten und Einsaffen, wessen Standes und Würden sie seyn mögen, so gnädig als ernstlich, daß sie sich Unserer Regierung unterwerfen, Uns von nun an, als ihren rechtmäßigen Regenten und Landesherrn, verkennen und ansehen, vollsommenen Gehorsam und alle Unterthänigseit und Treue erweisen, auch demnächst, sobald Wir es erfordern werden, die gewöhnliche Erbhuldigung leisten. Wogegen Wir Ihnen die Versicherung ertheilen, daß Wir ihnen mit Landes, väterlicher Huld und Gnade stets zugethan senn, und der Veförderung ihrer Wohlfahrt Unsere unermüdete Sorgfalt widmen werden. Urkundlich Unserer eigenhändigen Unterschrift und bengedruckten Staatssiegels. Gegeben in Unserer Residenz Darmstadt den 13. November 1810.

# (L. S.) En de wig.

I. Am Babenhaufen. Wegen dieses auf der linken Seite wiedes Mains an der Gernspring liegenden Umtes entstand zwischen heffen Darmstadt und Heffen Raffel nach Abgang des hanau-Münzenbergischen Mannsstammes glichen wurde. Durch diesen Bergleich kamen 5 Orts schaften an Darmstadt, die Stadt Babenhaufen und die Dorfschaften harreshausen, Langstadt, Cleestadt

- und ber Flecken Dudenhofen blieben bei Hanau Das Umt grenzt gegen Stockstadt zu mit dem Großherzogthum Frankfurt und zwar mit dem Departement Ufchaffenburg, ist aber sonst vom Großherzoglich Bestischen
  umgeben.
- H. Umt Dorheim. Ebenfalls ein Sanauisches Umt in ber Wetterau in ber Gegend von Friedberg. Es besteht aus ben Fleden Dorheim und Nauheim und den Dörfern Rödgen und Schwalheim. Bei letterm ift ein Gesundstrunnen , bei Nauheim eine Saline, die aber zu den von Sangu abgegebenen Domainen gehört.
  - III. Umt Robbeim. Ebenfalls ein Sanauifches Umt. befteht aus ben Riecken Robbeim und Bolghaufen, und ben Dorfern Dber = und Dieberefcbach und Steinbad. Diefes legtere ift gang von ben übrigen getrennt und liegt 1% Stunde von Eronenberg im Raffauifchen, Die übrigen liegen in ber Wegend von Somburg por ber Sobe. Rach bem Rurheffischen Staatsfalenber von 1804 gehoren gu biefem Umte noch bie gemeinschaftlichen Orte Mungenberg, Beuchelheim und Uffenheim. berg und Beuchelheim merben bier ale befondere Memter angeführt; Uffenheim aber nicht erwähnt. Bom Dorfe Beuchelheim bei Mingenberg befaß Sanau 7., Stollberg. Bedern aber (unter Beffen-Darmftabtifcher Souverainitat 5. Mungenberg in ber Begend von Bulybach gehört mit gan Banau, 5 gehörte Stollberg und 5 ben beiben Golmifchen Baufern Braunfels und Laubach. Beide legtern Theile ftanden nach ber rheinis fchen Bunbesafte unter ber Couberginitat von Beffen. Darmftadt. Gine Stunde von Mangenberg liegt Trepf, ein Dorf; wovon bie eine Balfte Sanau bie andere aber Golms's Baunfelt, feit 1806 ebenfalls unter Beffen . Darmftabtifche Gouverainitat gehort. Das Städtchen Affenbeim liegt 2 Stunden von Friedberg

am Zusammenflusse ber Wetter und Nied. Hanau hat baran nur &, die übrigen & sind zwischen SolmsDödelheim und Psenburg-Wächtersbach getheilt, und stehen ebenfalls unter Hessen Darmstädtischer Souverrainität, wiewehl man nichts darüber in dem zwischen Hessen und Psenburg abgeschlossenen und im id. Hefte dieser Zeitschrift abgedruckten Vergleich im leztern Vetress sindet, und daher vielleicht unter fürstlich Psenburgischer Souverainität noch steht.

- 11V. Das Umt Ortenberg grenzt mit bem Großherzoglich Seffischen Umt Ribba; und besteht aus 6 Derfschaften und einem Hofe. Un bet Gradt Ortenberg hat Sanau nur 3, die beiben übrigen Drittheste hat Stollberg unter Großherzoglich heffischer Solverainität.
- V. Das Umt Gerbstein ist ein Fulbisches Umt; und besteht aus dem Städtchen Berbstein nach der imter Oranien vorgenommenen Organisation. Es liegt an der Grenze des Großberzoglich Bessischen Amtes Ulrichstein, und hat mit Einschluß der dazu gehörigen funf Mühlen gegen 2900 Einwohner. Bor der Oranischen Organisation machte es mit dem Gerichte Hosenseld ein Oberamt aus, das aber nachher davon getrennt wurde.

Bon ben Sanauischen Ortschaften konnen wir bermalent bie Bolkemenge noch nicht angeben; wir hoffen solche aber in ber Folge mittheilen ju konnen.

Bon den Souverainitatslanden ift folgende Bevolkerung bekannt.

| tan | nt.                  | 12 E T. C. St. C. 120 S. |    |
|-----|----------------------|--------------------------|----|
| 1)  | Umt Umerbach         | 6309 Seele               | n. |
|     |                      | 6639                     |    |
| 3)  | Blecken Kleinheubach | .,                       | -  |
| 4)  | Dorf Laudenbach      |                          | -  |
| 5)  | - Umpfenbach .       |                          | -  |
|     |                      |                          | _  |

Aus ber vorigen Nummer ift ersichtlich, daß die Krone Burtenberg an den Großherzog von Baden 45257 Geelen abztritt. Bergleicht man diese Seelenzahl mit den Abtretungen Badens; so gewinnt es an Einwohner die Zahl von 50262 Seelen. Aber dabei ift zu erwägen, daß die erhaltenen Lande fast durchaus eigenthümlich an Baden fallen mit allen Einkunften, hier aber nur Souverainitäts- und grundherrliche Gebiete abgetreten werden.

## 30.

Unmerkungen über Jach aria Staatsrecht ber rheis nischen Bundesstaaten und das rheinische Bundestecht ze. Heidelberg bei Mohr und Jimmer 1810 unter No. 1 und der Rubrif: Bon dem rechtlichen Gesichtspunkte, aus welchem die den Standesherren durch die rheinische Bundesafte zugesicherten Rechte zu betrachten sind. Bom geheimen Regierungerath Schue zu Gießen.

## Borerinnerung.

Da Herr Hofrath Zacharia die in dem Rubrum bemerkte Materie nach eigenen und zum Theil ganz neuen Grundfagen bearbeitet hat, da er ein Mann ift, der als Gelehrter, die Achtung bes Publikums und sein Zutrauen in einem hohen Grade besit; da zu befürchten ift, daß ber eine ober der andere seiner Sate bei irgend einem Rabinetsmann Eingang finden, und durch diesen einen der Souveraine überzongen könnte; so wird es der wurdige Mann nicht übel nehmen, weine

bie eine ober bie andere seiner Behauptungen in möglichster Kurze geprüft, und so dem gelehrten Publikum auch eine andere Seite, als die des Herrn Verfassers, gezeigt werde. Sollten auch die Standesherren, wie Herre Zachariae wahrscheinlich glauben wird, nichts durch meine Unmerkungen gewinnen, so konnen sie doch auch durch sie nichts verlieren, und es teidet dabei keinen Zweisel, daß die Wahrheit, auf welcher Seite sie auch stehen mag, immer gewinnt, dem Golde gleich, welches, nachdem es von seinen Schlacken gereinigt ist, immer mehr in die Augen fällt. Es gibt mehr Menschen mit kurzsichtigen als mit weit, und scharssichtigen Augen. Die letzern, von denen ich lieber lernen will, belehre ich nicht, nur unter den erstern können sich Einige sinden, denen mit einer kurzen Sichtung gedient senn dürfte.

Sch habe mir baher vorgenommen, aus ber obigen 216handlung meistens feine eigene Worte auszuziehen, und fie meiner Prüfung vorausgehen zu laffen.

6. 1. In berfelben wird die Frage unterfuchet: and die "Ift a) Die Gultigfeit ber ftanbesherrlichen Rechte (bie Art. 27, 28, 30 u. 31 ber rheinifden Bunbesatte find gemeint) nach benfelben rechtlichen Grundfagen, wie die Beiligfeit ber Bertrage, ju beurtheilen? Dber, mit andern Borten : "Konnen b) biefe Rechte von einem jeden einzelnen Souverain "einseitig bestimmt, ober ichlechthin aufgehoben werden? -"Der ift bagu c) die Ginwilligung ber fammtlichen Berbun-"beten, ja, bie Genehmigung ber Stanbesherren felbft nothig?" Der Berr Berfaffer bejahet die Frage unter b). Er ichreibt in diefer Abficht: "bem Standesberen fommen aus ber Bun-"besatte feine Bertragerechte ju: 1) weil fie nicht Mitpa-Bidgenten waren, und weil 2) einem Dritten, in welcher Eigenschaft bie Standesherren nur erscheinen konnten, in geinem Bertrage weber Rechte eingeraumt, noch Berbinblich-Leiten auferlegt werden tonnten. Gelbft in Binficht Diefer Avt fen ber Bertrag fogar fur bie Pagisgenten felbit unver"bindlich, etwa ben Fall ausgenommen, baß die Pazistenter "felbstein Interesse dabei hatten, daß das dem Dritten Bes "bungene gehalten wurde. Dieses sen aber höchstens eine Auss "nahme, wobei die Rogel bleibe. Derfelben schienen zwar grömische, zum Theil auch Napoleon ische Gesetz entgegen istu senn, z. B.A. S. C. de donat. quae submodo, und bant getwa Art. 896 und 1121 des C. N. welches aber nur Schein "sep \*)."

Db aber einem Dritten in einem Vertrage etwas flipulire werden könne, oder nicht, darauf scheint mir die Sache nicht anzukommen. Was einmal in die Kategorie meiner Eigensthums oder anderest Rechte gehört, das ist und bleibt so lange mein, bis ich es veräußere, und ich gewinne gar nichts dabeis wenn andere in einem Vertrage meine Rechte respektiven, so wie ich auch im rechtlichen Sinne nichts verliere, wenn mir das eine oder das andere dieser Rechte genommen wird, den Fall ausgenommen, daß Staatswohl, oder wohl gar Staatswohl hierzu verankassen. Aus diesen 2 Gründen, sagt man, sep der rheinische Bund entstanden. Vor dem bemfelben hatten die nunmehrigen Standesherren eben so viele Nechte als ein jeder anderer ihrer Mitstände \*\*), und so, wie die dermaligen

<sup>\*) 3</sup>ch habe nur das Nothigite ausgezogen, weil ich nicht gern umftanblich fenn nichte, und zwar niehr der Sache als den Borton nach.

<sup>\*\*)</sup> Hätte sich Raifer Ra poleon an fie, ftatt daß es an die mächtigeren Stände geschah, gewendet, so hätten diese Minders machtigen, nununchrigen Trandesherren, unter Rapoleon sinächtigem Arm über ihre Mitftande eben das toos werfen fönnen, welches nun unter entgegengesetten Umftänden, sie traf. Freslich batte dieses dann noch einige dornichte Umwege veranlaßt; allein der müßte das alte teutsche Reich nicht fonnen, der es läugnen wollte, das der einige Friedrich II. wenn das Reich Destreichs Schut nicht genossen, im Stande gewesen wäre, alle teutsche Fürzien seinem Scepter zu unters wersen, so elend war, zwar nicht die Verfassung allein, som dern ter Patriorismus.

Stanbesberren fein Recht hatten , ihre bamalige Mitftanbe, Die bermalige Souveraine, ju mediatiffren, fo batten auch biefe fettere eben fo wenig Recht in Unfebung ber erftern. Sobald man aber einmal ben Gat festgefett hatter daß meder Frankreich noch Teutschland glucklich fenn konnten, fo lange die alte Reicheverfaffung bliebe, fo fiel ber zweite Puntt gleichfam von felbit in die Gande, bag bas Wohl Teutschlands und felbft Frankreiche eine Staatsumanderung nothig mache, movon bann ber rheinische Bund bas Resultat war. de In bemfelben haben aber bie Pagisgenten ben nunmehrigen Stanbes. berren nichts gegeben, nein, vielmehr ihnen burch ben Urt. : 26 der Bundesafte, Jahrhun berte befeffene Redte benommen, und ihnen nur das belaffen, was fie ohnehin immer hatten. Unter biefen Umftanden: wie kommt man auf die gang fonderbare Theorie von ben Rechten aus Bertragen, und in wie weit-einem Dritten barin ein Diecht zugelegt, ober eine Pflicht auferlegt werben tonne? Wenn fich alfo die Standesberren, indem fie Die Rechte des Urt. 27 ausüben wollen, auf Diefe Bundesafte berufen, fo berufen fie fich nicht barauf, als Mitpagiegent (benn bas maren fie nicht) auch eigentlich nicht als Drittere, benen ein Decht aus einem Rontraft, ben Undere geschloffen haben, neu erwer= ben worden, fondern fie berufen fich auf ihre, Jahrhunderte hindurch im Befite gehabte Rechte, Die ihnen, wie ichen gefagt, bie bobe Bundesglieder nicht gegeben, fonberng mur belaffen haben, und nur jum Beweise biefes lettern wird ihnen Die Ronfoderationsurfunde fo viele Jahrhunderte binburch bienen, als ber rheinische Bund bestehen wird. hamite

Benn aber die Sache so weit geben konnte wie es ber Berr Berfasser meint, daß in einem Bertvage einem Dritten weber Rechte gegeben noch Pflichten aufgelegt werden burften, so frage ich: Aus was fur einem Titel wollen bann bie Souveraine den Gehorsam, den sie von den Standesherren fordern, als Pflicht ableiten, wenn es nicht die Bundesafte ist. bar-

aus etwa weil man bie Gewalt hat, sie ju zwingen? Dieses wäre ein; eines toutschen Mannes, unwürdiger Grund. Man sieht aber daraus, wohin die neuen Theorien am Ende führen.

1977: Noch weit: gefährlicher ist aber die weitere Behauptung des Grn. 3.

"Much felbft bie Pagisgenten maren an bas, mas fie ben Stanbesherren gugefichert hatten, nicht gebunben", ben Sall ausgenommen, daß fie beim Borthaften ein Intereffe hatten, welche milbe Ausnahme wir ber 1. 38 &. 20 1. 118 &. 2 D. de V.S. si stipulantis interest, ju verbanten haben, bie barin Br. 3. aufgefaßt hat Er meint alfo, ein meinem Freund jum Bortheit eines Dritten gegebenes und von meinem Freund angenommenes Bort burfe ich brechen, ohne meiner Ehre einen Flecken anguhängen ? 3ch, und hoffentlich taufend andere, benten bavon anders. Deine Ehre ju erhalten hat boch wehl für mich Intereffe, burch bas Breden meines Borts verliere ich, wie fogar ber am wenigften gebilbete Mann glaubt, meine Chre, frante fie wenigstene; bas Intereffe liegt alfe auf flacher Run bente man fich jum vorigen galle noch anbere . Umffanbe. - 3ch paziegire mit meinem Freunde über einen gewiffen Theil ber vornehmeren Rechte bes Dritten, eigene mir fie ju, ohne ibn ju fragen (weil ich mit bem andern Pagiegenten über bie Frage einig bin, bag Staatswohl biefen Schritt rechtfertige, gar nothige) berebe mich mit meinem Freunde babin, baf bem Dritten alle feine anbere Rechte, beren Bernichtung nach unferm Plane Staatswohl, ober Staatenoth nicht nothig machen, ungefrantt belaffen bleiben follen und bamit man unfere Ubficht flar einfebe, mas fur Rechte wir bem Dritten nicht nehmen wollen, wibme ich ihnen einen eignen Urtifel (in unferer Bunbesafte ben 27ften) - barf ich gleichwohl mein Bort brechen? Dielleicht beswegen, weit ein Dritter burd einen fremben Bertrag nichts erwerben fann; allein erwiebt bann ber Stanbedberr bad geringfte aus ber Bunbesatte ? Erwerben beift boch wohl, etwas in bie Rlaffe feiner Befugniffe bringen, bas man vorher nicht hatte. Wer wellte aber behaupten, bas viefes auf die Standesherren ans gewender werden durfte, die wahrlich durch ben rheinischen Bund nichts erworben, bagegen viele ihrer höheren Rechte verloren haben.

Sina. Wenn fich ber herr Verfasser zur Unterstützung feiner Meinung auf die im vorigen Ubsatz ausgehobenen römischen und französischen Gesetz beruft, und glaubt, auch diese buldeten es nicht, daß ein Dritternaus einem Bertrag ein Recht erwerben könne; so ist es wohl sehr senderbar, daß man zur Erörterung bes verliegenden Gegenstandes, Privatgesetzund noch dazu fremde anführt, eine Sache, welche gründliche Publizisten so oft an ihren Mitbrüdern gerügt haben, wenn letztere aus römischen Gesetzen, & B. die goldene Bulle erktären wollten.

Wie ich schon bemerkt habe, ber Gegenftand unferet Frage hat folche Eigenheiten, baf er aus bem, was bei ben Berträgen gewöhnlich Rechtens ift, nicht beurtheilt werben kann.

Es kann babei aber auch zugegeben werben, baß nach bem alten romischen Rechte z. 23. der l. 126 ff. de verktoblig, nach ber l. 75 §. 4. ff. de regt jur. einem Dritten in einem Wertrag nichts erwerben werden konnte; allein nach bem neuern verhält sich die Sache ganz anders. Beweis hieven ist l. 3 G. de donationibus, quae submodo: Nach diesem Gesetz vererdnet der Schenker: est post tempus id, quod donatum est, restituatur tertio. Der herr Verfasser erklärt zwar dieses Gesetz auf eine Art, die mir nicht eingehen will, er nennt S. 12 seiner Abhandlung, diese Schenkung, ohne allen Grund, als eine Art letzter Willensmeinung, weven aber keine Spur im Gesetz verkommt. Pu ffend or f hat diese Frage im zten Theil seiner Observationen, und zwar der Ilisten unter dem Titel: de promissione terrio sacta, abs gehandelt. Er hat bei dieser Gelegenheit die Meinungen von

Bohmer, Bert, Gretitis, Samuel Duffendorf, Bu nbling, Ehomafins und Wolf gefammett, und endlich im gten und goten babin befchfoffen soaft wenneimmat ber Dritte bas ihm in einem fremben Bertrag Bugebachte angenommen hatte, (bas ift bed wohl ber Rall utlet Stanbesheren in Rucfficht des Urt. 27 der Bundesafte) von Geiten ber Pagisgenten chnehin fein Biberruf mehr fatt habe. Db ich mich aber gleich ber Stelle nicht mehr erinnere, wo bas Rammergerichtsurtheil (etwa vom Ende bet goger Sahren) fteht, fo ift es boch mahr, was ich hier verfichern werbe. 3m Greng- und Laufchvertrag, ben bie bamale. Graffich Lepifche Familie mit ber Krone Frankreich folog, (Reuß d. Staatst. Eb. 3. 6 1 - 70) hatte bie lettere fur bie an erftere abgegebenen. Ortfchaften und beren Inwohner verfchiedene Bortheile ausbedungen, Die bas Graffiche Baus angenommen, balb barauf aber aus dem von Gr. 3. angegebenen Grunde ale unverbindlich behandelt hatte, bag einem Dritten in einem Bortrag nichts ftipus lirt werben fonne.

Der nun verstorbene murdige Affesse U the imer bekamt diese Ukten zur Proberelation, und bas Gräfliche Jaus wurde verurtheilt, das zu halten, was es Frankreid zum Besten der Unterthanen stipulirt harte; ein Beweis, daß dieses höchste Reichsgericht in der l. 5 C. de donat. quae submodo etwas ganz anders gesunden hatte, als Hr. B. gesunden hat. Doch wie gesagt, die Frage, die hier bearbeitet wird, erhält ihre Entscheidung aus eigenen Quellen, wie der erste Paragraph dieser Anmerkungen zeigt, weswegen ich auch den von Jeren Zachar ich zugleich mit zitirten Art. 1121 des Edder Wuppele on ohne allen Kommentar lasse.

5. 3. Der Berr Berfaffer, macht fich gegen feine obige Behauptungen S. 14 felbft Einwurfe. Man tonne 1) fagen, bier trote ber Fall ein, "bag bie Berbundeten, bie fich von "ben jufunftigen Souverainen ber Standesherren bas Ber-

Afrieden hatten geben, laffen, ben leistern gewisse Vorrechte gzu belaffen, oder einzuräumen, ein besonderes Intereffe an ger Erfüllung dieses Vertrags haben.

Braftidurch nachstehende Untworten. - Er fragt S. 1.5.

"ber Pelitik einzubringen, die jur Aufnahme der oftermahn-"ten Artikel in die rheinische Bundesakte Beranlassung gab 23

Ich antwerte: Kann man aus Mangel diefes Biffens nichts ba für angeben, fo läßt fich aus eben dem Grunde auch nichts bagegen behaupten. Rebildem ift Ausfindigmachung der Beranlaffungsursachen gar nicht nothig eda der Bert flar ausspricht, daß und was den Standesberren nicht genommen ift, und dieses ift mit dem Art. 27 der Bundesatte der Fall. Gert 3 ach ar i a fahrt aber fort:

.b) Ber getraut fich wehl zu behaupten, bag, meder Frantreich, noch einer ber verbundeten Souveraine bei ber Erfüllung ber in Diefen, Artifeln enthaltenen ; Stipulationen befonders intereffirt fenn fonne ?" 3ch wiederhole aben meine vorige Untwort, und mas bas Intereffe betrifft, fo begiebe ich mid auf das im erften Paragraph (faft am Ende) gefagte: Diefein tonnte noch jugefelst werden: Franfreich babe; babei ein porjugliches Intereffe, bag die Bundesafte fo in Musubung gebracht werbe, wie fie buchftablich und bem Beifte nach ba liegt. Wenn Franfreid es gewollt batte, noch mehrere Reichsfürften ju mediatifiren, fo mare bas eben fo leicht gemefen, als bio gefchebene Mediatiffrung ber nunmehrigen Standesberreng Diefes wollte aber Da poleon, nicht, er nahm ihnen aus bem Pringip bes nun veranderten Staatszwecks ihre Unabhangigteit, ließ ihnen aber aus Gefühl fur Berechtigteit Das, was nicht zu diefem Zweck geborte, wie diefes ausbrucklich aus den Borten der Bundesatte fetbit bervorgeht, wo es beißt: bag ihnen alle ber Couverainitat mefentlich anhangende Rechte belaffen werden follen. I . MI ME I S

Was nun Frankreich für ein eigenes Interesse baber habe, es nicht zuzugeben, daß die, die bereits schon so viel koftbore Opfer mit ihrer Immedietät gebracht haben, in dem Reite bes ihnen Belasseine keine weitere Rrankung dulben, bas läßt sich leichter errathen, als schreiben, und man kann berfichert senn, daß Kaiser Napo leo'h keinen feiner Bertheite überssehet, od es gleich nicht inmer Beit ist, sich seichen zueignen. "Wir musten nicht einmall, fährt Herr Zatha bet fort:

- c) "Db ber Antrag, ben Stanbesherren gewisse Bor"rechte in der Bundesacte zu belassen, von Seiten Frankreichs
  "(das ist mir das Wahrscheinlichste) ober von Seiten ber teuts
  "sichen Souveraine (höchst wahrscheinlich auch von einigen) get
  "sichehen sey." Wenn wir aber auch das wusten, was ware
  wehl baran gelegen, ba wir es mit einem undeutlichen Gesche
  nicht zu thun haben? Wäre es aber auch im Zweisel mit Muthmaßungen gedient, so wurde boch nichts im Allgemeinen behauptet werden können, so behauptet werden können, daß es
  brauchbaren Stoff zu suristischen richtigen Schlissen abgeben
  könnte. Unangesehen aller dieser Vedenksichten glaubt boch
  hor. 3. S. 16. es ließen sich folgende Resultate heraus bringen:
  "Man könne
- d) "nur annehmen, daß die zukunftige Souveraine "der Standesherren selbst, und nur diese die Verantassung "und Ursache jur Einrückung der besagten Artikel in die "Bundesacte waren." Ich antworte: 1) wenn man dieses annehmen kunn, ohne einen beruhigenden Grund angeben zu können, so kann man auch eben so leicht etwas anders annehmen. 2) Es ist schwer einzusehen, wie man das Un nich men können des Hrn. 3. mit dem in Harmonie bringen wolle, was ich aus demselben unten lit. a. und c. ausgezogen habe. Die aus dieser Hypothese gemachten Schlüsse (S. 17.) fällen also weg. Darin hat

e) ber Berr Berfaffer gwar Recht , daß im Zweifel eine Bergichtleiftung nicht zu vermuthen, alfo auch nicht zu glauben fen, bag fich die Souveraine burch Eintragung ber be-"fragten Urticel in bie Bunbesacte Die Banbe hatten feffeln "laffen wollen. Singegen bient nun aber Nachftebenbes. Wie konnte bei dem vorliegenden Geschäfte nur die Rede von einer Bergichtleiftung im Zweifel fenn? Die Souveraine batten ja ver dem 12. Julius 1806 an ihre bamalige Mitstante, bie nunmehrigen Standesherren, eben fo viel Rechte, als ich an bas icone Mufeum in Paris habe. Gie hatten auch weber an die Standesherren etwas mirklich verloren, noch etwas verlieren tonnen, ba fie überall der gewinnende, die Standesberren aber ber verlierende Theil waren. Unter folden Umftanden war bas Entftehen ber Idee einer Bergicht = ober Richtverzicht= leiftung platterbings unmöglich, indem man boch nach bem Begriffe eines Bergichtes nur auf bas vergichten fann, mas man hatte, oder mas man wenigstens ansprach.

5. 4. "Es lagen , heißt es ferner G. 17.

f) "in den damaligen Zeitumständen, unter benen die Standese "herren den Souverainen unterworfen wurden so manche Unfore "derungen für diese, die neue Ordnung der Dinge mit Schonung "zu beginnen." Es ist sonderbar! In einigen Stellen, die unter lit. a — e stehen, bekenut der Herr Versasser so bieder und ehrlich, daß man von dem eigentlichen Gange der politischen Verhandlungen so wenig bestimmtes wisse, und hier will er, wie mir scheint, sogar wissen, daß die Souveraine aus Furcht, das eine und daß andere so und nicht anders gemacht hatten.

Gütiger Himmel! Ein Einziger ber ersten Souverains hatte, wenn man es ihm zugelassen hatte, alle Kasten ber Mediatisirten verschlingen konnen. Nein, bas war gewiß nicht die Ursache! Es gab etwa nur zwei Gründe ber Schonung;

1) Gefühl für Gerechtigkeit und Humanitat, bem sich so leicht nicht widerstehen läßt, und wenn man dieses 1806 kräftiger

wirken ließ als etwa jett, so war es ber Freude über den schnen Fund ber Souverainität zuzuschreiben, die sich nun allmählig, und nachdem man auch ihr Lästiges erwogen hat, abgefühlet haben mag. Der andere Grund war; 2) daß man gleich Anfangs von dem Geschrei einiger Hofpublizisten nech nichts wuste, welches inzwischen wohl doch auch hin und wieder gewirkt haben mag. Wenn nun aber Ir. Zu zu glauben scheint, dermal sen kein Grund zur Schonung mehr verhanden und man könne die Maske abziehen, und die Standesherren nun, mehr den Unterschied der Vergangenheit mit der Gegenwart ohne alle Umstände fühlen lassen, so komme ich in der Chat wegen einer Antwort in Verlegenheit, weil ich die Schonung die ich von Andern gegen mich prätendire, nicht selbst gegen sie verletzen will. Der Leser mag sich also eine Untwort nach seinem Velieben denken. Man hat, (so heißt es weiter):

g) Kurz vor der Bundesacte (vor 1806) "noch geglaubt, "Soheitsvechte der Standesherren vertrügen sich mit der Son"verainität, und man habe sich (also S. 18.) wie es der Fall "eines jeden Monarchen sen, damal noch zum Geset gemacht, "über zusviedene Menschen zu herrschen, und durch Milde die "Angesehendston im Volk in sein Interesse zu ziehen" \*). Hierauf nur das Wenige: Noch sehr viele rechtliche Männer, und selbst die meisten Souveraine, glauben nicht, daß das Vaterland Gesahr leide, wenn man den Standesherren das ungekränkt sasse, was sie Jahrhunderte besessen haben, und was ihnen die Bundesacte nicht genommen hat. Haben aber einige Gesehrte dermal andere Unsichten von der Sache, und sollte es ihnen gelingen, den einen oder den andern Souverain zur Ausübung dieser neuen Grundsähe zu verleiten; so wird der Staat nichts gewinnen, der Regent aber 1810 viel, sehr



<sup>&</sup>quot;) Bebe bem armen Menichen, wenn die Souveraine je diefen Regentengrundfat fo mifachten follten, wie es ihnen Br. 3. aufburdet.

viel von bem Butrauen feiner Standesherren — initunter auch von der geringern Wolfstlaffe verloren haben, um welches es ihm noch vor 4 Jahren so vieles galt. Waren aber derlei Regentenmaximen noch vor so turger Zeit Werk der Klugheit; so können sie wohl dermal noch nicht das Gegentheil senn. Ich wurde im Gegentheil meinem Souveraine nie rathen, Grundsäte geltend zu machen, die so direkt gegen den Begriff eines guten Landesvaters verstoßen, und die zu seiner Zeit nicht ohne Folgen bleiben können.

28enn auch, heißt es weiter, To sudatstell med edige

h) bie Paziszenten bei der Mufnahme ber oftgebachten Mrtifel in die rheinische Bundesafte ein befonderes Intereffe gehabt hatten, fo folge boch nicht, daß benfelben gegen: bie Grandesherren eine bleiben be Bertrageverbinde lich feit auferlegt worden fen, denn bamale (6.19) waren bie politifden Umftante in Europa fo gemefen, daß es ichlechterdings Rlugheit erfordert hatte, Die Geite bes Bundes. sin fo weit fie die Standecherren betroffen hatte, in ein milberes Licht gu ftellen, b. h., ben Stanbetherren gewiffe Sobeiterechte vorzubehalten, Die baf bie Erifteng bes Bundes im Wege ber Gute, oder burch bie Gemalt ber Baffen gefichert fenn murbe. Diefer Buftand ber Ungewißheit "habe bis jum Eilfiter Frieden gemabrt, und bis babin "fen ein Eingriff in die ben Standesherren vorbehaltenen Rechte eine Berlegung bes Bun-"besvertrage gewefen. Rad bem Tilfiter Frieben "nun (G. 20) und befonders feit bem Biener Frieden habe afid diefer Buftand, und mit diefem auch die Berbindlichkeit "ber Souveraine gegen bie Standesherren veranbert, wogegen "nicht verfange , bag den Standesherren bas Ihrige , ohne Bestimmung einer Beit, garantirt fen, indem fich ein Bertrag "biefer Urt nur rebus sic stantibus verftehe, und nur ein "vorübergehendes Berhaltniß begrunden folle." . 3ch will über alles biefes meine Betrachtungen fur; und ehrlich fo vom

Bergen walgen, wie ich fie auf felbem habe. Der Bere Berfaffer batte es zwar gelaugnet; baf burch einen Bertrag einem Dritten etwas gegeben ober genommen werben tonne; weil ihm aber 1. 38. f. 20. si stipulantis interes, bann 1. 118. D. 6. 2. de v. o. 6. 19. de inwilib. stipulat. entgegen gu fenn fcbien, in foferne namlich bie Pazisgenten felbft ein Intereffe babei batten, bag namlich alebenn bas bem Dritten Stipulirte gehalten werden muffe; fo antwortete er G. 12. fowohl auf biefen als auch noch andere Zweifel furz weg, glaubt aber nun, wie bas von mir Musgezogene zeigt, bag, wenn auch bie Pagisgenten 1806 ein Intereffe gehabt hatten, baß bas ben Stanbesherren Stipulirte gehalten werbe; fo falle boch nun biefer Grund meg. Rach beffen Theorie fallt alfo mit bem Rugen, auch alle Berbindlichkeit, und wenn ihm bas gefaufte und etwa noch nicht bezahlte Saus abbrennt, fo bezahlt er - nicht, wenigstens die 1000 fl. nicht, um bie er, ba er in ber Roth war, bas Saus ju theuer gefauft bat. 3ch habe aber nebft biefem im erften Paragraph und auch im britten unter lit. b. Grunde angegeben, die ein fortwährendes Intereffe beiberfeitiger Pagisgenten barthun. Berbienen biefe eine Rucficht - und bas werden fie bei allen, die feine Unbeter biefer neueften Philosophie find; fo fallen alle bie fconen Reflexionen weg, bie fich ber Berr Berfaffer gefammelt bat. 3d mag es nicht einmal erwähnen, bag burch eben biefe Refferionen alle Couveraine, beren befannte eble Gebenfungs= arten gewiß ein weit milberes Urtheil verbienen, ale es ihnen Bu 3. ju Theil merben kift; tief - freilich gegen feine Abficht, aber gleichwohl fehr tief in ben Schatten gefegt werden, weldes ich aber aus Schonung nicht weiter auseinanderfegen will. Es ift dabei falfch, daß die Umftande in Europa fur bie Pagisgenten eine Maste gegen bie Stanbesberren nothig machten, wie ich fcon oben f. 4. vorausgemerkt habe. aber auch diefes Worgeben fen wirklich gegrundet : barf. ich beswegen mein bor 4 Sahren gegebenes mir bamals nugliches Mhein. Bund XVII. 2.

Wort brechen, weil es mir nun nuhlos, gar ichablich icheint? Wohin wurde aber eine Lehre biefer Urt fuhren? Daß es bie Lehre mancher Throne war, ift, leiber bekannt; bekannt ift es aber auch, baf fie ichon hatt bestraft find.

Berläßt einmal ber Rechtsgelehrte bas fides est servanda. fo babnet er ben armen Erdebewohnern, bie fo rubig gufammen leben fonnten, ben Weg gur Bolle, und es wird faum ein . Monard mehr Duth haben, mit bem andern einen Frieden au ichließen. Behaupten, bag Berletung ber Gerechtfame ber Standesherren, wie es ber Gr. Berfaffer thut, por beim Tilfiter Frieden Berletzung bes rheinifden Bundes gewefen, beift boch mohl eingefteben, baf fie bis babin ein mabres Medt aus bem Bunbe bat. ten? Wird biefes aber eingestanden: wie reimt fich biefes mit bes Berfaffere Behauptung: bag in einem Bertrag einem Dritten nichts angewendet werden tonne? Und bann, was hatten benn bie Stanbesherren nach bem Tilfiter Rrieben fur ein ichweres Berbrechen begangen ? Behauptungen alfo, wie die vom Berrn Berfaffer eben angeführten. find Behauptungen für bas Ronvenien grecht, welches feiner Gott jum Urbeber hat, und bei welchem ber Gurft nur fo lange auf bem Thron bleibt, als ihn ein ftarterer barauf figen au laffen fur gut findet. Alles biefes ift aber auch ber Rall, wenn man bas rebus sic stantibus, welches in feine Grenge eingefchloffen alle Uchtung verdient, über bie Gebuhr ausbehnt. Bor bem Tilfiter Frieden (id) fann biefe Daterie noch nicht verlaffen) fagt Gr. 3. hatte man, ohne ben rheinischen Bund gu verlegen, ben Standesherren von ben ihnen barin belaffenen Rechten, nichts nehmen tonnen, nach biefem Frie ben fen biefes erlaubt. 3ch fann es nicht bergen, mir fteben bei folden Behauptungen, wie bas Sprichwort lautet, bie Baare ju Berg. Bor allem bitte ich um eine grundliche Did. paritat, warum etwas nach bem Silfiter Frieden erlaubt fenn foll, was ver ihm verboten mar ? In biefem Frieden bat

boch weber Frankreich, noch Preugen ber Stanbesberren gebacht, noch weniger ihnen etwas von bem genommen, mas ihnen bas zwifden Teutschland und Frankreich errichtete Grundgefet (Die rheinische Bundesakte) belaffen hatte. 2Bas fcon fo oft gefagt murbe, und mas jeder weiß, nur die Stan-Desherren waren es, welche im Rheinischen Bunde ein Opfer für gang Teutschland, hauptfächlich jur Erhöhung ihrer bermgligen Souveraine murben, fie blieben biefes Opfer por in - und nach bem Tilfiter Frieden, ja! auch nach bem Bie. mer Frieden. Wenn fich alfo vom igten Julius 1806 an bis aum Wiener Frieden und bis nun ba ich biefes fchreibe, ber politifche Buftand ber Standesberren weber burch eine Staats. atte, noch burch eigenes Sandeln, g. B. verfaufen, vertaus fchen, vergichten ic. auf die Gerechtfame, verandert bat; aus was fur einem Grunde follen fich benn nach bem Tilfiter Frieben, ohne ihr Buthun, ihre Rechte in Unrecht verandert, Die Couveraine, Die vorber in Betreff ber Stanbesberen, wie Gr. 3. felbft jugibt, gebundene Banbe hatten, nun freiere haben ? Ber bas begreifen fann, ber begreife es, ich fann es micht. Die Stanbesherren fpielten gleich nach errichtetem Rheinischen Bund feine politifche Rolle mehr, hatten auf ben Rriegsftand nur ben Ginflug, bag fie fich mit aller Gebuld ber Ronffription ihrer Unterthanen, mogu bas Recht bem neuen Souverain nach bem Urt. 26 ber Bunbesafte juftand, fügten, welches boch wohl fein Verbrechen war. Rein Monarch barf Unterthanen Rechte fcmalern, burch beren Ausubung bas Staatsbefte nicht leibet. Diefes, nur biefes ift ber Ginn ber bekannten Behauptung: Dag bie Rechte ber Unterthanen beilig fepen. Doch einmal gur Beit ber Errich. tung bes Rheinischen Bundes hat man bafur gehalten, baß Die Standesherren gewiffe vorzüglichere Rechte, Die fie Jahrbunderte hindurch befeffen hatten, behalten tonnten, quin res publica detrimentum caperet, warum follen nun bie Souveraine bas Wegentheil glauben? Die meiften, ja faft alle — indem sie bie Gelehrten ihre Grillen auskramen Taffen, haben noch ihren alten Glauben — Köhlerglauben werden es bie Erleuchteten nennen — indem sie den Standesherren noch immer ihre Hoheitsrechte ungefränkt laffen, ob sie gleich, wie manche schreiben, als schneibende Unomalien dargestellt werdert wollen.

1. 5. Wenn ber Berr Berfaffer G. 21 gu erfennen gibt bie Urt, wie er die Bundesafte erflare, fen bein Beifte berfelben gemaß, benn bas Grundpringip bes Rheinifden Bunbee fen bie vollkommene Couverainitat ber eins gelnen Berbundeten," fo bedarf bies einer Sichtung. Denn wenn bas ber Beift ber rheinischen Bunbesatte mare, bas nach bem Tilfiter Frieden bem Stanbesherren nehmen zu burfen , mas ihm vor bemfelben gehort, und mas er nicht verwirft bat : fo mare biefes jum wenigsten fein guter Beift. Huch ift biefe Ufte bas nicht, was man aus ihr machen will. Chen fe wenig ift bas Grundpringip berfelben vollkommene Gouverais nitat, wie man fich bavon überzeugen fann, wenn man bie Afte nur durchblattert, wenn man den 26ften Artifel und meb. rere burchließt. 3ch habe biefes fcon bei anbern Gelegenheitere in biefer Beitichrift naber auseinandergefest.

Der Hauptzweck des Bundes ift innere und aufere Ruhe für Teutschland und Frankreich; was diesem entgegenläuft, ift unrecht, mit welchem Namen aber das von den Souverainen ben Standesherren Belaffe'ne nicht gestempelt werden kann, wenn man anders gegen sie die schuldige Ehrerbietung unverselett erhalten will.

5, 6. Dieses mare nun die Prufung ber Antworten, bie ber Berr Berfasser auf seine eigne Einwurfe gegen seine Theorie Nr. 1 oben g. 3 gemacht hat. Der andere Einwurf aber, den er seinen Behauptungen S. 14 entgegensett, heißt: "Sind nicht die Souveraine, in deren Gebiet es Standest, herren gibt, mit diesen in rechtlicher Rucksicht, als eine und "dieselbe Person zu betrachten, so daß ein von jenen eingegan-

"gener Vertrag zugleich als ein Vertrag, an welchem bie "lettern mittelbar Untheil nehmen, zu beurtheilen ift?" Freilich ein federleichter Einwurf, den der Herr Verfaffer aber fich S. 21, 22 alfo beantwortet. "Wenn

i) "bie Bundesatte Buficherungen jum Bortheil ber .. Standesherren enthielte, welche die Souveraine Diefer Stanbesherren von ben andern Mitgliedern bes Bundes erhalten and angenommen hatten - bann mußten bie Berfprechungen ,den Standesherrn eben fo unverbrudlich gehalten werben, als wenn fie ben Standesherrn felbft unmittelbar gegeben worden waren. Der gall fen aber bier anders. Die Cou-"veraine ber Standesherren felbft fepen es, die biefen gemiffe Rechte jugefichert haben. Indem nun, wie der Ginwurf befage, Souveraine und Bolt in rechtlicher Ruckficht, als gebendiefelbe Perfon betrachtet werden tonnen, fo folge gerade aus biefem Gat, bag bie Rechte ber Standesherren nicht aus einem mit bem Souverain eingegangenen Bertrag beur-.. theilt werden burfen, weil niemand mit fich felbft einen Beratrag ichliegen tonne." Huf alles biefes will ich nur furg Dachstehendes antworten. 3ch werbe nie bie Bundesrechte ber Stanbesherren aus einem Bertrag anders ableiten, als es oben (6. 1) von mir geschehen ift. Außerdem murde es mohl einerlei fenn, ob a) ber Couvergin von bem die Frage ift, vott ben Mitfouverginen die Verpflichtung erhalten und angenommen, ober ob er fie b) ben Stanbesherren (und bas ift burch Die Deflarationen von jedem gefcheben) felbit jugefichert hat. Benn ber Berr Berfaffer aber barin einen Unterfchied ju finben glaubt, daß ber Standesherr, im galle ber Couverain felbit die Refpektirung ber fraglichen Rechte jugefichert habe, nicht baran gebunden fen, ba er eine Derfon mit bem Standesberen ausmache, und alfo jur Geftattung berlei Gerechtfame ein untaugliches Gubiett fen; fo ift bas ein Gophism, welches als ein foldes von niemand mifitannt werden wird, ba es fo giemlich und zwar febr berb in die Mugen fällt, baß

- §. 8. S. 24. und S. 25. hat Gr. 3. die Absicht, die Gerichtsbarkeit ber Standesherren zu einem Privileg zu bilden, welches einer Widerrufung fähig sep. Das ift aber mohl sehr neu. Begierig ware ich zu erfahren, was wohl fr. Professor Thibaut zu diesem Einfall sagen wurde. Ganz, so scheinet mir, trauet Gr. 3. doch nicht dieser neuen Erfindung, bern er schreibt:
- 1) S. 26. "Die Lehre von ben Privilegien und ihrer "Biderruflichkeit verdienen noch eine genauere Prüfung, als "sie in ben Kompendien zu finden sey, weil man gewöhnlich "das jus canonicum zum Grund lege, welches aber in dieser "Lehre in den teutschen Staaten nicht als Quelle angenommen "werden könne." Aber warum dann nicht? Wegen der Billigfeit der Grundsate ist das jus canonicum angenommen worz den. Behauptet wird wehl doch nicht werden wollen, daß. Billigkeit in der neuen Versassung ihr Mitstimmrecht verloren habe?

Derfelbe fdreibt G. 27.

m) "Ein Recht ohne Zwang ift ein Unding, aber ein Zwangsgrecht gegen einen Souverain ift b) ebenfalls ein Unding. " 5. 3. wird boch wohl den Unterthanen auch noch einige Rechte guerfennen, (bann Leute, die behaupten, die Unterthanen waren feiner Rechte fabig, beschimpfen ben Orden ber Rechts. gelehrten) biefe haben aber fein Zwangsrecht, woraus man alfo fieht, bag bie Behauptung unter a) nicht fo gang richtig ift; mit jener unter b, ift es ungefahr eben fo. 3ch bemerte aber vorläufig nachstehendes: Alles mas Gr. 3. vom Privileg und feiner Biberruflichfeit fchreibt, pafit nicht auf unfern Fall, weiles Br. 3. noch nicht bewiefen hat, bag bas ben Stanbes. berren in ber Bundesatte Belaffe ein Privileg ift. Der Beweis wird freilich bart halten. Wenn ich 200 Rtblr. eigen. thumlid habe, und man nimmt mir aus Staatsurfachen bas eine hundert, und lägt mir bas andere, foll mohl bas ein Privileg (ober beffer, eine Gnate) genannt werden tonnen ?

In ber Ratur eines Privilege liegt es wohl boch, baf ich etwas erhalte, was ich fonft nicht hatte, wie lagt fich aber biefes auf Die ben Standesherren belaffene Gerichtsbarfeit anwenden, Die fie, und noch weit mehr hatten? Das weiter unter b. Gefagte bat mehr Glang, als Mahrheit. Die manche Ginfchrankungen fteben in ber Bunbesafte ? und wie manche nicht ? Gefett nun, ein Souverain wolle fich bie eine und bie andere nicht gefallen laffen: wird er fich nicht wehl bas Geltenbmachen ber Zwangerechte zuziehen, bie in ber Rheinifchen Bunbesatte faum ju miffennen find? Gobald nun Gr. 3. bewiefen haben wird , bag bas in ber Bunbesafte ben Standesherren Belaffene ein Privileg und gwar ein, einer Biberrufung fahiges Privileg fen, werde ich auch bas prufen, mas er 3. 28 - 35. als neue Gedanken in Betreff ber Privilegien angebracht hat. Dur bas fuge ich noch bei, 1) baß mich bas a. a. Orte angebrachte gang und gar nicht überzeugt hat, und daß mir dagegen 2) alles basjenige fehr wohl gefallen hat, mas'er G. 53 und 34 von ber Entichabigungspflicht eines Regenten gefchrieben, eben fo auch bas, was er G. 35, 36, 37 für Resultate baraus gezogen hat, falls ber Regent, bas eine ober bas andere Privileg wieber aufhebt. 3ch konnte freilich alles biefes auch fur meine Behauptungen benuten, tenn wenn er

n) S. 33. schreibt: "eine Entschädigung sen billig, wenn "ber Privilegirte für das Privileg Dienste oder Geld geleistet "und gegeben habe, und nun das Privileg widerrufen werden "wolle" so ist wohl die Anwendung leicht. Dann ist es sogar bei einem Privileg billig, so wäre dieses gewiß in Rücksicht des Standesherrn deppelt billig, wenn ihm das Nichtgegebene, sondern nur das Besassen genommen werden wollte. Sie haben ja dafür, was man ihnen noch besassen hat, nicht Dienste, nicht Geld geseistet und gegeben, sondern sie haben ihre Freizbeit, ihre Autonomie, welche nach der alten Verfassung im Grunde ein Majestätsrecht war, zum Opfer gebracht. Schreibt aber Hr. 3. S. 33. weiter:

o) "benn nach bemfelben Rechte, nach welchem bie Ctanbesberren ber Couverainitat ber Berbunbeten unterworfen wurden, fonnten fie auch ben übrigen Unterbhanen fchlechter: "bings gleich gestellt werben" fo gieht er eine Parallele, bie ich ichen oben als verwerflich bargeftellt, indem ich gezeigt habe, baff fure Rehmen und Belaffen , ich menne fur ben Urt. 26. und 27. nicht einerlei Befugniffe vorhanden maren. Dapoleon und bie teutschen Fürften fonnten glauben , weber Seutschland noch Rrantreich tonnten langer bestehen, wenn nicht fo etwas verabredet wurde, wie ber Rheinische Bund bason ein Beweis ift. Um nun bie gurften unter fich fur ben Rriegestand zu verftarten, ich menne Teutschlands Krafte mehr auf einzelne Sauptperfonen ju redugiren, bie vorber bas läßt fich nicht laugnen, ju fehr vertheilt waren gentftanb ber Urt. 26. ber Bundesafte, welcher, in fofern ber rheinifche Bund felbft gerecht ift, auch nicht ungerecht war. Dit bem aber, mas biefer Bund im Urt. 27. belaffen bat, mar es ein gang anderes, ba alles biefes belaffen, und ber Bweck bes Bundes boch erhalten werden fonnte. Satte bie Bundesafte ben Stanbesherren auch noch biefes Unschuldige, bem Bundes. gwed nicht entgegenstebende, benommen, fo hatten bie Dagisgenten mit Recht ben Borwurf verbient, bag es ihnen nicht fo viel um bas Erhalten, als um bas Rehmen gu thun gewesen fen, ich menne, baf fie fich Mittel berausgenommen hatten, die jum 3weck unnothig maren; bann bekanntlich befindet fich Teutschland bei ber ftandesherrlichen Berichtebarfeit nun fden ins funfte Sahr wehl, welches boch wohl augenfcheinlich beweißt, baß fich von bem Urt. 26. auf ben Urt. 27. ber Bundesatte in Unfehung bes Rechts gar feine Parallele gieben läßt, weil man bafur bielt, Teutschlands und Frankreiche Bohl erforbere bas Geben im erften (bem Urt 26.) und es tonne baffelbe mit bem Belaffen im lettern (bem Mrt. 27.) gar recht wohl befteben. 

6. 9. Auf Geite 37: bemertt Br. 3.

p) "bie Bormurfe die man etwa feinen Behauptungen gentgegen feten tonne, wurben ungefahr folgende fenn ; k. B. ifie fenen hart , fchienen bie ftanbetherrlichen Rechte ber Bill. Lubr ber Souveraine Preis ju geben, wobei fich auch noch Leinwenden laffe, man handle fluger, wenn man gewiffe "Bahrheiten! wegen bes Digbrauchs, ber bamit getrieben werden fonnte, im Schatten fteben ließ." Db es von Wahrbeiten richtig ift, laffe ich babin geftellt fenn, aber von Uni wahrheiten follte diefes boppelt ber Fall fenn. Jeber Rurft, wenn er nur ein wenig von Bedeutung ift, bat in feinem Rabinet, ober in feinem Finang : ober Rammertolleg Leute, bie gern bas infimuiren, mas ber Alleingewalt ichmeichelt, ober bem Beutel des Furften einträglich ift. Bei biefem Hebel, bas nun einmal nicht mehr zu anbern ift, follte man alles bewenden laffen. Dur bie Profefforen ber Universitäten waren es feither noch, von benen man unpartheiliche lehren erwartete. Diefe alfo follten fich entweder nie, ober nur bann ber Souveraine annehmen, wenn jemand frech genug fenn follte, benfelben handgreiflich gerechte Forberungen ju erfchweren, und bann taum nur auch in fold einem Ralle, weil ber Souverain Gewalt genug in Sanden hat, feine Rechte, ohne alle Deduktionen; geltend gu machen. Gang anders verhalt fiche aber mit ben Stanbesberren; fie haben feine Dacht, ihre Gerechtsame ju vertheidigen, fie haben fast auch faum noch einen Mann, ber feine Feber - aus Furcht ben Souve. rainen zu miffallen, in Bewegung feten mag, noch mehr, ber eine ober ber andere Stanbesherr hat an eben ben Mannern, bie fein Brod grofigezogen bat, die noch bavon leben, die fich jum Theil baran maften, Reinde, welche in ihrer thorichten Ginbilbung ihre Perfonen mit bem Souverain felbft verwech: fein, um unter biefer Muffen ben Deifter über ihren Berrn, ben Standebheren, fpielen zu tonnen. Go ift aber bie Belt! Bei allen bem nehme ich mir bennoch bie Freiheit, Die Grunde anguführen, bie ber Gr. Berfaffer S. 38 - 40. jur Biber, legung feiner eigenen Ginwurfe angebracht hat. Er meinet G. 38.

q),, Sethst ber Geist, in welchem bas alte Staatsrecht wiffene "ichaftlich behandelt worden, habe zum Sturz ber teutschen Ber"fassung etwas beigetragen." Dieses kann ich aber, wenn ich
einige Hofpublizisten ausnehme, nicht zugeben. Bekanntlich hatten wir Publizisten, die ben rechten Beg kannten und auch gingen, und die den Hofpublizisten trefflich den Staar stachen. Ich
nenne keinen, weil sie bekanntsind. Es war aber die Regel, daß
unsere Publizisten tiefdenkende und rechtliche Männer waren.
Bem fällt nicht z. B. hier ein Ich. Jakob Mofer, seine
treffliche Söhne, ein Pütter, nebst vielen andern, die man
die Zierde Teutschlands nennen kann? Denn daß bisweilen ber
eine ober der andere in einer einzelnen Sache kein Cicero
pro domo sollte gewesen seyn, ist wohl nicht zu erwarten, da
daß heiligste Kollegium nicht ganz rein war.

Wenn aber Gr. 3. G. 38. ferner fcreibt:

- "lichen Rechte unaufhörlich das Ganze vergeffen" fo hat er fehr recht, et hine illae lacrymae! Dermalen aber vergift ber eine ober der andere das was er, und was fein Untertham ift, und was am Ende daben herauskame, wenn das Bergeffen zu lang mahren follte. Schreibt Gr. 3. weiter:
- "zwischen bem Privatinteresse, und jenem des Gangen einge"seifchen" forest das gewiß fehr falsch, wie man jum Beweise
  birses eine Legion von Gelehrten anführen könnte. Freilich
  wenn Gr. 3. unter ben Alten Leute verstehet, deren einer
  vor vielen Jahren eine Abhandlung über das jus publicum
  schrieb, ober aber auch einen, der in meinen Studentenzahren
  ein kathelisches jus naturae zu lesen versprach 20.; so mag er
  Rocht haben. hatten wir aber auch unter den alten Publigisten den einen oder den andern, in dessen Kopfe es besser

hatte aufgeraumt seyn sollen; so haben wir bermalen wieder andere von einer erzentrischen Urt, solche nämlich, die es vertheidigen wurden, wenn es einem Souverain einmal einfallen sollte, einem Unterthanen die Haut über den Kopf strüpfen zu lassen, unter dem Vorwande, daß auch dieses zum Begriff einer vollkommenen Souverainität gehöre. Solche Männer sind nun eine wahre Pest für den Staat, doch nur unter einem schwachen Fürsten ze. weil der Starke Männer von diesem Korn und Schrot verachtet.

\$. 10. Br. 3. fahrt G. 39 fert :

t) "Betrachtet man aber bie Rechte nicht aud bem Ge-"fichtspunkte bes fanbesberrlichen Intereffe, fonbern bes all-.gemeinen; fo lagt fich in der That wenig, ober nichts fur Libre Forderung fagen. Gie begrunden, ftreng burchgeführt, geinen Staat im Staate, fie veranlaffen Reibungen gwijchen ben ftanbesherrlichen und ben Beamten bes Souverains," Bas ich von ber Unfchablichkeit ber beigubehaltenten Datrie monialjurisdiktion im 47. Beft bes Rheinifchen Bundes Nr. 23 S. 200 u. f. gejagt habe, barauf berufe ich mich, um es nicht wiederholen zu muffen. Durch biefe Patrimonialjurisdiftion Fommt Eroja gewiß nicht in Brand. Es ift nicht mabr, baff Die Patrimonialjurisbiftion einen Staat im Staat bilbe. In ber alten Reichsverfaffung ließen fich zwar Rlagen biefer Urt mit Recht führen; aber in ber neuen, wer getraut fich ben Beweis ju fuhren, in bem fie in biefer Sinficht gar viele Berjuge vor der alten hat. In ber neuen ift nur ein Oberherr in bem Staate eines jeben Souverains. Die Patrimoniale beamten find eben fowohl an die Staats. Civil . Rriminglaund Polizeigefete bes landes gebunden, als bie übrigen Beama ten bes Souverains. Die Reibungen! D, wollte man fo lange an einem Staate reformiren, bis barin feine Reibungen mehr find, fo fonnte man-emig refermiren, weil ber Stoff ju ben Reibungen, wie bie Ropfe ber Sydra, noch machfte. Man muß aber außer biefem auch bedenfen, bag wir nicht de

dege condenda handeln, sondern, daß es um die Erhaltung des legis latae gelte, und daß nur in den verschiedenen Ansichten der Gelehrten darüber ein Unterschied ist, die durch unpartheiische Männer wohl vereinigt werden können. Ein wohlwollender Souverain wird sich daher zu früh zum Niederzeisen kaum entschließen. Reinem kann es auch entgehen, daß der vollkommensten Souverainität die Sande gebunden sind, wenn Verträge, oder sonstige Gerechtsame gegen das Einreißen in der Mitte liegen. Eine Souverainität aber, die sich über alles hinaussetz, verwandelt den Namen eines Souverains in einen andern, den ich nicht nennen mag.

u) "Richt alle Zeiten sind einander gleich, eine jede for"bert ihre eigene Maasregel." Wahr! Es murde lächerlich fenn, wenn man z. B. in Friedenszeiten eine Sicherheitsarmee im Feld stehen lassen wollte. Es gibt aber dagegen Dinge, die für alle Zeiten einersei senn, und auch unveränderlich bleiben können. Das Ding sidem datam servare gehört hieher, und es paßt für eine Ewigfeit, wenn nämlich der Gegenstand des gegebenen Worts nicht staatsschädlich, ich menne, das Worthalten möglich ift, es past für alle Welttheile.

6. 11. Gr. B. verfett weiter, G. 41.

nhenden Berfassung der höchste, oder der einzige Zweck der "Politik sein. In außerordentlichen Fällen aber, wenn sich B. die auswärtigen Berhältnisse des Staats plotlich ver "ändern, wenn diese Beränderung eine Umgestaltung der Bersfassung, oder der Berwaltung des Staats nothig macht, ist "es Pflicht der Regierung, dem Laufe der Begebenheiten zu "folgen, und mit dem Geiste der Zeit fortzuschreiten, so wie "man im Winter die Sommerkleider ablegte." Alles was der herr Verfasser hier schreibt, kann wahr sepn (je nachdem es angewendet wird) past aber auf die standesherrliche Gerichts, barkeit, um deren Abschaffung es Hrn. 3. gilt, gang und gar

nicht, fcon allein aus bem Grunbe nicht, weil unfere Beiten bermal ruhig find, bie Staatsveranderung Teutschlands ifchon ins funfte Bahr vollendet ift. 3d will aber bagegen mas br. 3. jur Bernichtung ber fanbesherrlichen Gerechtsamen von ordentlichen und außererbentlichen Beiten anführt, ein Beifviel anführen, auf welches bas Gefagte weit beffer pagt, ats auf Die Gtanbesherren, Die gemiß unfchulbige Wefen in jebem Staate find und bleiben werden, wenn man fie nicht foftemas tifd burch ju barte Behandlung juruditont, fatt bag man fie an fich gieben follte. Das Grofbergogliche Saus Seffene Darmftabt befam nach bem Luneviller Frieben, nebft mehrern anbern furmaingifden Orten, auch bas Freigericht, welches eine Freiheit gegen die Ronffription anfprach. Durch ben Rheinischen Bund murben 3hm bie bekannten Souverainitats: tande, und, gwar - nach bem Urt. 26 ber Bunbesafte, mit bem Ronffriptionerecht jugetheilt. Der 3med bes Bunbes war die Erhaltung ber außern Rube, ju weldem Ende jedem Souverain eine Ungahl Mannschaft - mit Rucficht auf bie Summe ber Unterthanen jugetheilt murde. Gefest nun, bie Rreigerichte ichutten nun und nach biefen veranderten Umftan= ben bes Staats noch immer ihre Ronffriptionefreiheit vor, gefett biefes mare auch ber Rall von einigen Orten ber Gouiverainitatslande: tonnte und burfte ber Regent Rucffict barauf nehmen ? Untwort : nein; weil bie neue Berfaffung mit berlei alren Befreiungen im Biderfpruch ftebt. Bie gang anbers ift bagegen ber vorliegende Rall! Eben bas Befet, welches im Urt. 26 ben Souverain in ber Konffription fchunt, gebietet bemfelben auch im Urt. 27 ben Standesherren bie Berichtsbarfeit zu belaffen. Die Musubung berfelben ift auch nicht, wie die Konffriptionsfreiheit, gegen ben 3mect bes Bundes, ift nicht ftaatsichablich, ift, wie heterogen fie auch immer mit bem Beifte einiger Belehrten fenn mag, both gang bomogen mit bem Geifte ber Beit, ba fie ben 12. Jul. 1806 vom frangofifchen Raifer und von allen teutschen Souverainen

belaffen, mithin als bem Geiste ber Zeit gemäß, und als staatsunschädtich sanktionirt ift, seit welcher Zeit sie bis nun ins fünfte Jahr bei fast allen teutschen Souverainen in Uebung ist. Hieraus, ich wiederhole es, ergibt sich bann, daß Teutschland und seine erhabene Souveraine ber Ausübung standesberrlicher Gerichtsbarkeit noch ferner ruhig zusehen burfen, und daß, die Sache beim Licht betrachtet, viel Lärmen um Nichts ist. Bersichert übrigens — wie das ausgezogene zeigt, der Herr Verfasser, "die Außerorbentlichkeit der Zeitumstände "mache die Veränderung mit der standesherrlichen Jurisdiktion "nöthig," so benke ich, ihm selbst muß das Lächeln angekennnen senn, als er diese Worte, und zwar mit einer so ernsthaften Miene, niederschrieb.

- S. 12. Der Lefer hat nunmehr die Grunde gehort, aus benen Gr. 3. behauptet, daß die standesherrliche Jurisdiktion nicht langer bestehen konne, aufgehoben werden muffe, und mit Recht aufgehoben werden konne. Db diese Grunde nach meiner kurzen Beleuchtung noch immer so stehen, wie es vor derselben der Fall bei dem Einen oder dem Undern gewesen seyn mag, das kann das Publikum beurtheilen.
- S. 41 und 42 beschließt Gr. 3. seine Abhandlung mit ben Worten: "Man erweißt ben Standesherren einen sehr "schne daß man ein Mittel anzugeben vermag, diese Rechte "gegen Eingriffe zu sichern. So entwickelt, oder befestigt sich "eine Stimmung zwischen bem Souverain und dem Standess"herrn, die dem letten in mehr als einer hinsicht nachtheitig "senn muß. Unter diesen Umständen sind dem Standesherrn "nur zwei Maximen anzurathen, 1) entweder auf die Joheits"rechte freiwillig Verzicht zu thun, oder 2) sich im Verhälts"niffe zu dem Souverain, nicht auf Rechte zu berufen, son"bern die Rechte nur durch Gründe der Villigkeit und des öffents"lichen Interesses zu unterstützen. Im ersten Falle könnte er "auf eine Entschädigung rechnen, im zweiten ergreift er das

s,einzige Mittel, bas - wenn auch nicht auf bie Dauer,

Ich antworte: 1) Leiber! ift es fehr hart, wenn man wirkliche Rechte nicht geltend machen kann, etwa deswegen nicht, weil es noch jur Zeit an Gerichten fehlt, benen man ein unbedingtes Zutrauen schenken zu können, nicht dafür halt. Wäre dieses — man hoft es noch immer, dann wäre dieser Stein des Unstehes gehoben, und der Souverain, welcher alsdann nicht allein mit seiner Gewalt, sondern auch für seine Forderung mit der Stimme des Bundesgerichts gedeckt wäre, wurde in den Augen des Standesherrn sehr gewinnen, so wie letterer beruhigt sehn könnte. So lange nun dieses noch nicht ist, ist es dech wohl nicht unrecht, wenn man von seinen Rechten spricht, weil Auseinandersetzungen derselben, wenn sie auf einen guten Boden fallen, gute Früchte, wo nicht heute, doch morgen, wo nicht bei dem einen, doch bei dem andern Souverain tragen können.

- 2) Da es einen und ben andern Schriftsteller, in Dienssten des Souverains gibt, welcher der Welt aufbinden will, "bie standesherrlichen Rechte hingen bles von der Willführ "und Gnade des Souverains ab," so ist ja in der That zu fürchten, daß es, wenn man dazu ganz schweigt, der eine oder der andere Souverain am Ende selbst glaubt (nam semper aliquid haeret) und dann nach solch einer lockern Theorie ver fährt.
- 5) Es murbe fur die teutschen Souveraine fehr übel fenn, wenn die im Rheinischen Bunde zugesicherte Bundesversammelung nie zu Stande kommen follte. Erscheint aber diefe, warum sollte es ihr an Mittel fehlen, die Rechte der Standestherren gestend zu machen? Sind sie etwa nur eingebildet, nun, so ift sie es, die sie verwirft.
- 4) Es mag zwar einen und ben anbern Souverain: geben, ber es ungnabig aufnimmt, wenn man ihm von feinen Rechten fpricht; biefer gebort aber alebann in bie

Riaffe jener Souveraine, die nur ihre eigene Rechte, und zwar oft nur halb, kennen, dabei ihre Pflichten gang übersfeben, und gerade folde find es dann auch, gegen die man feine Nochte reklamiren muß, wenn man fie nicht vor der Hand fur verloren angesehen haben will.

5) Die zwei Maximen, welche Gr. 3. ben Stanbes. berren anrath, mogen gwar gut gemennt fenn, bie aber ich nicht billigen fann. Die erfte nicht. Goll ber Stanbesberr verzichten, fo muß er bas, worauf er verzichtet, haben, auch mit Recht haben. Sat er es aber mit Recht, warum verzichten? Das Rabinet barf nur feinem Rurften fagen, bag bie Rechte bes Stanbesherren gegrundet find. Glaubt er aber gleichwohl, feine Krone mante ohne biefen Bergicht (und bas glaubt mahrlich feiner) fo hat er nach ber Behaup= tung bes Beren Berfaffere bas Recht, bie Sobeiterechte ber Stanbesherren, ohne Umwege ju faffiren; ju mas alfo nun noch bas umftanbliche Bergichten! Der Berluft welcher aber aus bem Bergichten entftehet, murbe ficher und bleibend, auch unter fernen Umftanden mehr einer Bergutung fabig febn, quia ad renuntiata non datur regressus. Der weiß es bann, mas noch bie Beit mit fich bringen wird? Sie fann wohl fommen, wo bie Souveraine, abgefeben von andern möglichen Greigniffen, ertennen, bag g. B. Barmenie zwischen ihnen und ben Standesberren, nicht nur fur biefe, fondern auch fur jene, auch furs gange land nublich und wunfchenswerth fen, und daß jur Ergielung ber Sarmonie? ba, wo es um Gerechtsame gilt, fich beide Theile entgegenfommen muffen , wobei fich ber Souverain von feinem feiner-Diener aufbinden laffen barf, bag burche Mitentgegenkommen die Majeftat herunter gefett murde, Bormande, mit benen mander Couverain hintergangen; vom Guten abgeleitet worben ift, und unter benen ber Diener feinen eigenen Stolg masfirt hat. Bare aber auch, man fete, alles biefes nicht, fo bleibt wenigstens fo viel gewiß, tag ce jum verlieren feiner

Rechte immer noch Beit genug ift, und bagman ihr wenigftens auf feine Urt vorgreifen follte. Dem andern Gate bes Beren Berfaffers ftimme ich eben fo wenig bei. Denn ber Couverain, ber fich ichen baburch fur beleidigt anfieht, weil ich mich auf meine Rechte, benen ber Regent vor allen andern Uchtung und Schut ichuldig ift, berufe, ber laft fich burch Grunde ber Billigfeit weniger ruhren, weil es im Rothfalle boch immer in feiner Gewalt fteht, biefelben gu umgehen, wobei man ibn bann, obgleich einer Barte, boch feiner Ungerechtigkeit Wie aber Br. 3. bem Standesherrn rathen geiben fonnte. Bann, mit Berfcweigung feines Rechtes, fein Gefuch nur mit Grunden der Billigfeit und bes offentlich en Intereffe auszuschmucken, ift mir unterallem mas er gefchrieben bat, das unbegreiflichfte. Ift er es bann nicht felbft, ber in feiner Abhandlung fo viel abicheuliches in Beibehaltung ber fandesherrlichen Gerichtsbarfeit, ber barin statum in statu Unomalie, Mangel an Aufflarung, Berachtung bes Zeitgeiftes findet ? Gefett nun, fein Souverain fande diefe feine Heufferungen des Beifalls wurdig : mas murde ber Standesherr ausrichten, wenn er noch gar in feine Borftellung einflieffen ließ: öffentliches Staatsintereffe erfordere es, baf ber Souverain bas Gefuch beffelben erhore ? Und furg, mas fonnte einen Standesherrn verleiten, ben Rath bes Beren Berfaffere ju befolgen, indem er ben Gruchten bes Befolgten felbft feine Dauer gutrauet, Palliativfuren aber immer mehr vom Biel entfernen, immer fcablich finb.

Für ben erften Fall (ber Bergichtung nämlich) versichert Gr. 3. "in diesem könne er auf Entschädigung rechnen," Ich frage aber wie mirb es Geren Prof. 3. möglich senn, einem Souverain ben Gedanken von einer Entschädigungspflicht geläusig und annehmlich zu machen, ber durch ihn belehrt ift, er könne aus eigener Gewalt die standesherrliche Gerichtsbarkeit, als eine Pestbeule im Staat, ausheben, und hieran sep er burch die rheinische Bundesurkunde gar nicht gehindert,

weil bie Absicht ber Kontrabenten nie gemesen fep, einem Couverain für immer bie Sande zu binden, feit dem Tilster Frieden hore jede Urt von Illusion auf, und ber Souverain konne nun ohne Maste handlen.

6. 13. Hebrigens mare alfo, nachdem ich bie von bem Berrn Berfaffer ben Standesberren ertheilten Rathichlage nicht gebilligt habe, nur nech allenfalls ju bemerten übrig, was ich fur biefelben als erfpriedlich anfebe. 3ch benfe aber in Diefer Sinficht: fommt Beit, fo fommt auch Rath. Couveraine haben noch jur Beit, nicht einmal von weitem, jur Aufhebung ber ftandesherrlichen Berichtsbarfeit, Schritte gethan. Daf fie in andern Sachen bas eine und bas andere vielleicht viel ju fcharf fuchen, mag fenn, fallt aber hoffentlich großen Theils weg, wenn einmal ber Buftand aufhoret, in welchem fie eines und bas andere, gegen ihre beffere Bunfche thun muffen. Bas aber ich ben Standesherren in Betreff bes Gegenstandes, ben wir vor uns haben, rathen murbe, erhellt ichen ziemlich aus bem, mas ich uber ben Rath bes Srn. 3. femmentirt habe. Ueberhaupt ift es fcmer, unmoglich mochte ich fagen, einen Rath zu ertheilen, ber fur jeden Standesberrn paffet. Es fann 1) Einige geben, welche ihr fo fehr beneidetes Sobeiterecht fur nichts achten; Undere 2) beiten ber Befig biefes Rechts, megen ben bamit verbundenen Roften, laftig , vielleicht wegen ihren gerrutteten Finangen unmöglich ift; Undere 3) wieder, Die auf Diefes Sobeiterecht einen Werth nicht nur, fondern auch einen großen Berth fegen, und bie babei burch bie bamit verbundene Unfoften nicht genirt Denen unter D. 1. murbe meiner Ginficht nach gum Ueberlegen gegeben werden fonnen, bag bie Gohne anbers, und vielleicht weifer, ale bie Bater benten tonnen, benen alfo nicht vorgegriffen werben burfte. Bas bie unter Do. 2. betrift, fo fann bie Berruttung ber Rinangen fein Grund gur Bergichtung auf ein icones Recht fenn, weil die Staatsbiener boch mit ihrer Befoldung allen andern Gläubigern vorgeben,

und weil, wenn Berruttung ber Finangen ein Grund fenn Bonne, Staateinftitute eingeben ju laffen, Diefes ber Rall be; Regierungen und Sofgerichten mancher Souveraine ebenfalls fenn tonnte, welches aber, ohne bag ber Staat aufgeloft wurde, nicht fenn barf; benen unter Nr. 3. mag ich nicht rathen weil ihre Umftante. Lage und Unfichten einen Rath unnothig machen. Dabei batte ich aber gleichwohl bem einen ober bem andern Standesherrn, mit welchem ich in feinem Berührungennfte ftebe; bei biefer Gefegenheit folgendes nachrichtlich ans Berg zu legen \*). Ginige bezahlen ihre Rathe fo berglich ichlecht, bag fie, um nur fummerlich leben gu fonnen, nothig hatten, ihre Befoldung noch burch Lohnwachten ju verbeffern. Bas fo behandelte Danner fur die Juftig, auf die boch ber arme Unterthan ein Recht hat, thun werden und thun konnen, fpringt wohl von felbft in. die Mugen. Stanbesberren die fich mit ihren Rathen in biefer Lage befinben, ift ju rathen, baffie die Befoldungen aus eigener Bemegung etwa fo verbeffern, wie es bie Souveraine mit ihren Rathen thun und gethan haben, benn diefe lettern haben nicht mehr Bedurfniffe, als erftere, mas man alfe in Unfehung Diefer fur billig balt, fann in Rucfficht jener nicht in die Rategorie ber Unbilligkeiten fallen. Bird biefer mein berglich gutgemeinter Rath nicht befolgt; fo ift es am Ende Pflicht bes Souverains, ibn ju realifiren, weil fonft bie Juftit leibet, bie armen Unterthanen um einen Eroft fommen, ju welchem faft allein man fie noch fur berechtiget halt. Endlich fenne ich einige andere ftanbesberrliche Rangleien, beren Rathe ibre Gebnfucht nach Gemachlichkeit weit über die Gebuhr treiben. Daß auch baburch bie Juftit vergogert mird, liegt auf flacher Band. Ich follte benten, ber Stanbesherr, beffen Brod fie boch effen, und bei welchem fie auch mit in Pflichten fteben,



<sup>\*) 3</sup>ch habe zwar diefes auch fichen an einem andern Orte gethan, es fchadet aber eine Wiederhelung nicht.

habe Urfache fich gegen folde Gerren bes Rechtes zu bedienen, welches aus diefen Berhaltniffen natürlich fließt, einer Aufficht, einer Buredeftellung, einer Burechtweifung durch Berweise, felbst burch Strafen, zu welchem lezten jeder Souverain den Standesberrn, zum Besten ber Justig ermächtigen könnte; wenn etwa letzterer an seinen Besugniffen zweiseln follte.

Giegen den 15. Ofteber 1810.

## Madif dir if t.

In ber Hallischen allgemeinen Literaturzeitung von 1810, Mr. 26g. wird die Abhandlung bes herrn hefrath Bacharia beurtheilt. Mir ist diese Rezension erst zu Gesicht gekommen, als vorstehende Abhandlung schon abgesandt war. Ich konnte also die gründlichen Bemerkungen des Rezensenten nicht mehr benuten. Ich erinnere hier also nur, daß der Rezenssent mit den Behauptungen des H. B. in soweit sie die Stansdesherrn betreffen, nicht zufriedener ist, als ich es bin. Er ist dabei der Meinung, daß die Souveraine Bundesvertragsmäßig zur Respektirung standesherrlicher Gerechtsame versbunden sind; eine Behauptung, die eben so wahr ist, als ich aus guten Gründen überzeugt seyn zu dürfen glaube, daß man die Bundesakte als Bertrag und Quelle standesherrlicher Gerrechtsame zu vertheidigen eben nicht nöthig habe.

Gießen am 20. Ofteber 1810.

Shuc.

Staatsvertrag zwischen Sr. Maj. bem Könige von Würtemberg und Gr. Königl. Hoheit dem Großherzoge zu Baden; die Länderabtretungen betreffend.

Wir Carl Friedrich von Gottes Gnaden, Großherzog zu Baden, "Herzog zu Zähringen zc.

Urfunden und befennen hiermit :

Nachdem zwischen Unserem und bem Königlich Burtembergischen Bevollmächtigten zu Paris am zweiten bieses Monats
und Jahres ein Staatsvertrag verabredet, und auf Unsere Ratifikatien hin abgeschlossen worden, welcher von Wort zu
Wort also lautet:

Seine Majestät der König von Würtemberg und Seine Königliche Soheit der Großherzog von Baben, haben in der Absigliche Hoheit der Großherzog von Baben, haben in der Albsicht, um diejenige Stipulationen, welche in den beiderseitigen mit Frankreich zu Compiegne am 24. April und zu Paris am 7. Sept. dieses Jahrs abgeschlossenen Traftaten, in Beziehung auf beide Höfe getrossen worden sind, in Erfüllung zu bringen, und darüber die nähere Bestimmungen durch einen eigenen Staatsvertrag festzusetzen, zu Ihren Bevollmächtigten ernannt, nämlich:

Seine Majestät der König von Burtemberg Ihren aufferordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Minister am Kaiserlich Französischen Hofe, wirklichen adelichen geheimen Rath und Kammerherrn, Heinrich Levin Grafen von Bingingeroda, des Königl. Civilverdienstordens Großkreuz, und Seine Königliche Soheit der Großherzog von Baben, Ihren Staatsrath und Minister des Innern, auch außerorsbentlichen Gesandten und bevollmächtigten Minister bei Gr. Majestät dem Kaiser der Franzosen, Conrad Carl Friedrich Freiherrn von Undlau-Birseck, Großfreuz bes Babischen Hausordens der Treue, welche nach Auswechselung ihrer Bollmachten über folgende Punkte übereingekommen sind:

Art. I. Seine Majestät ber König von Würtemberg treten, um benjenigen Berbindlichkeiten zu entsprechen, welche Allerhöchst Dieselben im zweiten Artikel bes zu Compiegne am 24. April dieses Jahrs abgeschlossenen Bertrags gegen bes Französischen Kaisers Majestät übernommen haben, an Se. Königliche Hoheit ben Großherzog von Baden die nachbemerkte an bas Großherzogthum Baden angrenzende — und eine Bervölkerung von fünf und vierzigtausend Seelen enthaltende Landesbistrikte ab, und zwar:

bes Kaifers von Frankreich zu entsprechen:

1) Die ehemalige Landgrafichaft Rellenburg u. f. w.

Hier folgen nun alle Ortschaften und im Urt. III. alle übrige Ubtretungen namentlich gerade fo, wie folche im bereits abgebruckten Königlich Burtembergischen Entlasungspatent angeführt find, Wir verweisen unfere Lefer auf jenes Patent um Raum ju gewinnen.

21rt. IV. Geine Königliche Boheit, ber Großherzog von Baben werben biefe Diftrifte mit ben nämlichen Titeln, Rechten und Verbindlichkeiten besigen, wie folche bieber von Gr. Maj. bem Konig von Burtemberg besessen worden sind.

21rt. V. Seine Königliche Soheit, der Großherzog von Baden übernehmen fammtliche auf ben abgetretenen Bestigungen haftende Schulden, dergestalt auf Sich, daß Sie für Kapital und Zinsen von dem Tage der vollzogenen Ueberweisungen einstehen.

Die Betrefniß ber — burch bie geschehene Abtretungen getrennten landestheile, sowohl an Kreis - und ritterschaftlichen Schulben — als auch an landesichulden — in eben ber Masse wie lettere rücksichtlich ber von Baiern an Burtemberg zedireten Objekte Burtembergischer Seits werden übernommen werden muffen, nicht weniger an ben, auf den gemeinschafte lichen Amtspflegkassen ruhenden Schulben — wird nach dem bisherigen Steuerkonfurvenzsuß bestimmt.

Art. VI. Eben so übernehmen Se. Königliche Sobeit ber Großberzog von Baden die auf den abgetretenen Besitums gen haftende — und sie verhältnismäßig treffende, wie auch die wegen dieser Besitungen von der Krone Würtemberg durch Berträge und andere öffentliche Akten übernommene Pensidanen, Lasten und Verbindlichkeiten.

Art. VII. Das fur die unmittelbare Berwaltung ber übergehenden Diffrifte angestellte Lokalpersonale, welches an ben neuen Besiger übergeht, wird in dem ungeschmalerteit Genusse feiner Dienstgehalte und Emolumente belassen.

Urt. VIII. Die Rechte und Besithungen, welche Konigl. Burtembergischen Gemeinden, Stiftungen, Korporationen und Unterthanen in den abgetretenen Landestheilen zustehen, bleiben ungeschmälert und werden unter ber Souverainität und nach den Gesehen des neuen Regenten ausgeübt.

Art. IX. Die jur Zeit ber Besitgergreifung in ben abgetretenen Distrikten vorhandene Borrathe, so wie die bie zu biesem Zeitpunkte laufende Arreragen und Einkunfte jeder Art verbleiben ber Krone Burtemberg zur freien und ungee hinderten Disposition und Einzug. — Bon Seiten bes Große, berzoglich Badischen Hofes wird hiebei alle beforberliche Uffiftenz geleistet, wogegen alle bis dabin verfallene Zahlungen der Administrationskosten von dem Königlich Burtembergischen Hofe entrichtet werben.

Urt. X. Diejenigen Gutherbefiger, beren Befigungen burch gegenwartigen Bertrag unter Großherzoglich Babifche

Souverainität kommen, welche aber nech andere Besitzungen im Königreich Bürtemberg haben, so wie jene aus diesen Disstrikten, die in Königlich Bürtembergischen Hof-Militair - oder Einitdiensten stehen, ohne Unterschied, ob sie noch im Königsreich Bürtemberg begüthert bleiben oder nicht, sind nicht verstunden, ihr Domizil oder ihre Dienste zu verlassen. Sie genießen so lange sie daselbst wohnen, oder in Königlichem Diensten bleiben, ihre Güther und übrige Einkunfte im Großsberzogshum Baden frei und ungehindert; — wogegen jenen, deren Bestyungen durch gegenwärtigen Bertrag getheilt wersden, die Entlassung aus Königlich Bürtembergischen Dienssten, die Entlassung aus Königlich Bürtembergischen Dienssten und bie Berlegung ihres Domizils in das Großherzogsthum Baden nicht erschwert, und benselben ihre im Königreich Bürtemberg zu beziehende Gefälle ebenfalls frei und ungehinsdert verabsolgt werden sollen.

Art. XI. Den Einwehnern der abgetretenen Landes, theile, welche in das Königreich Bürtemberg auswandern wolz len, steht es innerhalb drei Jahren vom Tage der Besitzers greifung an, frei, ihre Güther und fenstiges Vermögen zu verausern und den Erlös Abgabenfrei in das Königreich Bürtemberg zu exportiren.

Art. XII. Bas die bermalen unter ben Königlich Burtembergischen Truppen befindliche Konstribirten aus den abgetretenen Besitzungen betrifft, so soll es dabei so gehalten werden, wie es bei den frühern Abtretungen beobachtet worden ist.
Art. XIII. Seine Königliche Hoheit der Großherzog
von Baden machen sich unter Garantie Seiner Majestät des
Kaisers von Frankreich, Königs von Italien, Beschützers der
Rheinischen Conföderation verbindlich, die Königlich-Bürtembergische Unterthanen bei ihrem Handel und Wandel durch das
abgetwetene Oberamt Stockach mit erweislich Würtembergischen
Produkten den Großherzoglich Badischen Unterthanen und
Produkten ganz gleich, überhaupt Bürtemberg in dieser Provinz als die begünstigske Nation zu behandeln, und mithin von

ben Wurtembergifden Unterthanen nicht mehr Bell und andere Ubgaben erheben ju laffen, als von Ihren eigenen:

Bieneben macht fich ber Großherzoglich Babische Bof noch unter oberwähnter Raiferlich Frangofischer Garantie verbinde fich, bie am heutigen Tage auf den Routen

- a) von Tuttlingen über Engen, Thaingen nach Schaffhau-
- b) von Riedlingen, Mengen über Mostiech, Stockach nach Radolfzell bestehende Bolle rucksichtlich ber Königliche Burtembergifchen Unterthanen ohne wechfelseitiges Einverständniß nicht zu erhöhen, und benfelben auf biesen Straffen feine Kommerzialhinderniffe zu erregen.

Art. XIV. Die Bewohner ber abgetretenen Diftrifte bleiben bis jum 23. Upril 1811. in ber Königlich Burtembergischen Brandversicherungsgesellschaft mit Vortheil und Lasten.

Urt. XV. In Betreff ber an Baben übergehenden geiftlichen Diener, welche in bem Königlich Burtembergischen geistlichen Bittwenfiskus find, wirdes nach ben in bem Staatsvertrag vom 16. April 1807, §. 11. Lit. a. enthaltenen Dispositionen gehalten werben.

Art. XVI. Vierzehn Tage nach vollzogenne Uebergabe ber zu gebirenden Objekte sollen die zur Verifikation der Popus lation, Abtheilung der Schulden, Auslieserung und Ausscheisdung der Archival und Registraturakten sogleich zu ernennende beiderseitige Rommissarien ihr Geschäft antreten. Lagerbucher und andere Dokumente, welche zugleich abgetretene und nicht abgetretene Orte betreffen, bleiben gemeinschaftlich und in der Ausbewahrung desjenigen Theils, der das meiste Interesse das bei hat, jedoch mit der Verbindlichkeit, auf jedesmaliges Verslängen bem andern Kheile beglaubigte Abschriften, und in eilenden Fällen so schleunig, wie immer möglich, mitzuetheilen.

Art. XVII. Burbe fich aus ber Arbeit biefer beiberfeitigen Kommiffarien ergeben, baß die abgetretenen Orte die
Summe der Fünfundvierzig Taufend Seelen nicht vollständig
enthielten, so macht sich ber Königlich Burtembergische Hof verbindlich, die fehlende Seelenzahl zu erganzen, und sich mit dem Großherzoglich Badischen Hofe über die hiezu erfor-Ichen Objekte zu verständigen.

Art. XVIII. Die Ueberweifung ber in bem gegenwarstigen Bertrage abgetretenen Objekte wird in bem Zeitpunkt gefchehen, in welchem die Krone Burtemberg ben Befit ber ihr von Baiern abgetretenen landesbiftrikte erlangt.

Art. XIX. Ge. Königl. Majestät von Burtemberg erklaren sich bereit nach ber geschehenen in vorangehenden Artikel erwähnten Ueberweisung wegen ber Großherzoglich Badischer Seits noch zur Sprache gebrachten Purifikationsobjekte in Gemäßheit des am 31. Dezember 1808 abgeschlossenn Staatsvertrags in weitere Unterhandlungen zu treten, wobei benn auch jene Modistationen, welche dieser Vertrag burch ben gegenwärtigen Traktat leidet, naber zu bestimmen sind.

Urt. XX. Die Ratifikationen des gegenwärtigen Staatsvertrags follen in Stuttgardt binnen vierzehn Lagen, und wo möglich noch eher ausgewechselt werden.

So gefchehen Paris, ben 2ten Oftober Cintaufend Uchthundert und Behn.

Won Seiten Würtembergs.
(L. S.) Seinrich Levin, Graf v. Wingingeroda.

Bon Seiten Babens.

(L. S.) Freiherr von Undlau.

efeierlichfte, daß Wir demfelben Unfere volle Genehmigung rtheilet haben, und verfprechen babero, folden, fo viel feinem;

Inhalt nach Und obliegt, getreulich ju erfullen, und burch bie Unfrigen erfullen ju laffen.

Bur Veftätigung beffen haben Bir bie gegenwartige Ratifikationsurfunde unterschrieben, und Unfer Staatsinfiegel anhangen laffen.

Go geschehen, Carleruhe ben 5. Oktober 1810.

3m Namen bes Großherzogs, Unfers herrn Großvaters Enaben.

Carl, Erbgroßherzog.

(L. S.) Freiherr von Cheleheim.

to ettering the tot states and area and ever and every entering entering the ettering

- Alto of the extreme to the court of the court

บ=เลยีไปได้" อุด์น สถานว

Muf Gr. Konigl. Sobeit Spezialbefehl.

Cichrobt.

Now of the deep to the

भी किर्मान का अध्यान के अधिक के किर्मान किर्म

Staatsvertrag zwischen Ihro Königl. Soheiten ben Großherzogen zu Baden und Seffen, Die Länderabtretungen betreffend \*).

Wir Carl Friedrich, von Gottes Gnaden, Großherzog zu Baden, Herzog zu Zähringen zc.

Urfunden und befennen hiermit:

Machdem Uns berjenige Vertrag vorgelegt worden ift, welchen Unfer eigends dazu bevollmächtigter Staatsrath und Minister bes Innern, Conrad Carl Friedrich Freiherr von Undlau-Virseck mit dem ebenfalls bevollmächtigten Großsherzoglich Hessischen Generalmajor, August Wilhelm Freiherrn von Pappenheim zu Paris am 8. Sept. 1810 abgeschlossen hat, und welcher mit allen seinen Artikeln von Wort zu Wort also lautet:

Da burch die von Gr. Königlichen Soheit dem Großherzog von Baden und Gr. Königlichen Soheit dem Großherzog
von Sessen, unterm 7. Sept. und 11. Mai 1810 mit Frankreich abgeschlossenen Traktate festgesett, worden ift, daß der Carleruher Sof dem von Darmstadt ein an Sessen grenzendes Gebiet mit einer Bevölkerung von Funfzehntausend Seelen abtreten solle; so haben Ihro Königl. Soheiten, vom Bunsche beseelt, diese Berbindlichkeit durch einen abzuschließenden

<sup>\*)</sup> Diefer Staatsvertrag ift sowohl im Großherzoglich Badifchen Regierungsblatte als auch in der Großherzoglich heffischen Zeitung bekannt gemacht worden.

Bertrag balb möglichft in Erfallung zu beingen, zu ihren Bevollmächtigten ernannt, nämlich:

Se. Königl. Soheit ber Großherzog von Baben, Ihren Staatsrath und Minister bes Innern, auch außerordentlichen Gefandten und bevollmächtigten Minister bei Gr. Majestät bem Raifer ber Franzosen, Conrad Carl Friedrich Freiherrn von Undlau Birfeck, Großfreuz des Badischen Bausordens der Treue, und:

Se. Königl. Soheit der Grofiherzog von Beffen, Ihren Generalmajor, außerordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Minister bei Er. Majestat dem Raifer der Frangosen, Könige von Italien, August Wilhelm Freiherrn von Pappen heim, Groffreuz des Bessischen Ordens.

Welche nach vorhergegangener Auswechselung ihrer Bolle machten über folgende Punfte übereingekommen find, nämlich:

- Urt. I. Ge. Königliche Boheit ber Großherzog von Baden treten folgende Diftrifte an Ge. Königl. Soheit ben Großherzog von Geffen ab, nämlich:
  - 1) Das Fürstlich Leiningische Umt Umorbach u. f. w.

Bier folgen nun die nahern Bezeichnungen der Ubtretungen, gerade fo wie folche in dem oben abgebruckten Großherzoglich Beffischen Besignahmepatent genannt find, wohin wir alfo unfere Lefer verweifen.

Urt. II. Borftehende Diftrifte werden mit allen Gr. Ronigl. Soheit dem Großherzog von Baden, als feitherigem Souverain, barinn zustehenden Rechten, Gefällen und Unsprüchen an Bessen abgetreten, und alsdann übergeben, wennt Sochstdieselben in den Besit ber von Burtemberg zu leistenden Abtretungen gesett fenn werden.

Art. III. Bom Sage biefer Uebergabe und best bamit anfangenden Revenuenbezugs an, übernehmen Ge. Königl. Sobeit der Großbergeg von Seffen die auf den abgetrebenene Landestheilen haftende und baraus herrührende Schulden und Berbinblichkeiten, und treten sowohl fur die nach ben vorhanbenen Schuldentheilungen auf diese Parzellen insbesondere radigirte Schuldenlaft, als auch für die im Verhältnis der Seelengahl sie treffende Quote an der dem Fürsten von Leiningen, bezahlten Vergleichssumme, in soferne deren Radizirung auf, die gesammte Fürstlich Leiningische Lande wirklich statt gefunden hat, gang in die Stelle des seitherigen Souverains.

- Art. IV. Ge. Königl. Sobeit der Großberzog von Seffen übernehmen in gleichem Berhältniffe den von den abgetretenen Diftriften herrührenden Antheil an den allenfalls vorhandenen Penfionen.
- Art. V. Söchstdiefelben verbinden Gich ben Mainzoll zu Miltenberg für die Großherzoglich Badifche Unterthanen ohne wechselseitiges Einverständniß nicht zu erhöhen, und benenfelben auf den dahin führenden Strafen keine Kommerzialbinderniffe zu erregen.
- Art. VI. Die in den abgetretenen Distrikten angestollte Großherzoglich Babische Diener bleiben in dem ungeschmalerzten Genuffe ihrer Diensterträgniffe und Emolumente.
- Urt. VII. Die abgetretene Orte bleiben bis jum 25. Upril 1811 in ber Großherzoglich Babifchen Brandversiches rungsgesellschaft, mit Bortheil und Laften.
- Art. VIII. Die Erhebung ber am Tage ber Uebergabe noch ausstehenben Großherzoglich Babifchen Gefälle jeber Art, wird von ben Großherzoglich Heffischen Behörben nachbrudlichst unterftugt, und ber Betrag bemnachft frei verabfolgt werben.
- Art. IX. Diejenige Standesherren, Grundherren, Gutherbesitzer oder andere Privaten, deren Guther durch diese Abtretung getrennt werden, sollen rucksichtlich allenfallsiger Beranderung ihres Domigils, wegen Beibehaltung oder Aus, tritts aus ihren bisherigen Dienstverhältnissen keinerlei Zwang unterliegen.

- Urt. X. Die aus den abgetretenen Uemtern und Ort. schaften geburtige Goldaten und Konferibirte, welche gegenwärtig in dem Großherzoglich Babischen Truppenkorps bienen, werden ihrer Dienstwerbindlichkeit entlassen.
- Urt. XI. Bur Theilung ber in ben Großherzoglich Babifchen Archiven und Registraturen befindlichen Aften, und zur Bestimmung bes Gebrauchs ber gemeinschaftlich bleibenden Dokumente ober Lagerbucher, endlich zur Aufstellung ber nöthigen Revenuen, und Schuldenetats sollen in vierzehn Tagen nach erfolgter Uebergabe Kommissarien von beiden Seiten ernannt, und längstens binnen sechs Monaten diese Ablieferung bewerkstelligt werden.
- Art. XII. Die Ratifikationen des gegenwartigen Staatsvertrags follen innerhalb vierzehn Lagen, und wo möglich noch fruher in Paris ausgewechselt werden.

So geschehen zu Paris, ben achten September im Jahr Eintausend Achthundert und Behn.

Won Geiten Babens.

(L. S.) Treiherr von Andlau.

Bon Geiten Beffens.

(L. S.) Freiherr von Pappenheim.

So haben Bir beschlossen, diesen Vertrag nach seinem gangen Inhalt mit allen seinen vorstehenden Artikeln zu genehmigen, thun auch solches burch gegenwärtige Erklärung mit dem Versprechen, benselben in allen seinen Punkten getreulich zu erfüllen und erfüllen zu lassen.

Bur Beftätigung beffen haben Bir gegenwartige Ratififationsurfunde unterschrieben, und Unfer Staatsinflegel anhangen laffen. So geschehen Carleruhe ben 25ften September 1810 \*). Im Namen bes Großherzogs, Unsers Geren Großvaters Gnaben.

Carl, Erbgroßherzog.

(L. S.) Freiherr von Ebelicheim. Auf Gr. Königl. Sobeit Spezialbefehl. Eichrobt.

<sup>\*)</sup> Die Ratifikation von Seiten Sr. Königl. Hoheit des Großs herzogs bon heffen war bereits ju Darmftadt am 15. Sept. erfolgt.

Königl. Baierische Verordnung, die der Königl. Sonverainität unterworfenen bisher aber im Auslande domizilirenden Fürsten, Grafen und ehemals unmittelbaren adelichen Guthebesitzer betreffend.

(Much ale Bufat ju oben Nro. 26. S. 218. u. f.)

Wir Maximilian Jofeph, von Gottes Gnaden König von Baiern.

Da mehrere der Unserer Souverainität unterwosenen Fürsten, Grafen und Genossen der ehemaligen teutschen Reichsritterschaft, welche durch die konstituirende Akte des Rheinischen Bundes vom 12. Juli 1806 Unserer Souverainität sind unterworsen worden, den Anordnungen des Art. 31, \*) der erwähnten Akte, und den sich darauf beziehenden Punkten Unserer Deklaration vom 31. Dezember 1806 und 19. Merz 1807 \*\*),

<sup>\*)</sup> Dieser Artikel lautet: "Den jest regierenden Fürsten oder Grafen "und ihren Erben soll frei seyn, ihre Residenz zu verlegen, "wohin sie wollen, nur muß diese in den Staaten eines Mitglieds "oder Alliirten des Rheinischen Bundes, oder in Bestungen seyn, "welche sie mit Souverainität auserhalb des Gebiets besagter "Konföderation behalten. Sie kömen alsdann ihre Einkunste "oder Kapitalien beziehen, ohne deshalb irgend einem Rechte "oder einer Ausstage unterworfen zu seyn."

<sup>\*\*)</sup> Beide Deflarationen sind zwar bereits im 5. und 6. hefte unserer Zeitschrift mitgetheilt worden, allein es scheint uns doch nicht überstüffig, sie hier noch einmal herzusegen. In der Deflaration vom 31. Dezember 1806 heißt es: "Es bleibt "ihrer freien Wahl zwar überlassen, an welchem Orte sie ihre

bisher noch nicht Genuge geleiftet haben, fo finden Bir Uns bewogen, ju verordnen, wie folgt:

I. Diesenigen Mediatisirten, welche in unsern Staaten begütert sind und obiger Verfügung ungeachtet, ihr ständiges Domigil bisher im Auslande behalten haben, sind gehalten, vor dem 1. Juli des Jahrs 1811 entweder die ihnen hierunter auferlegte Verbindlichkeit zu erfüllen, oder bei dem Generalkommissariat des Kreises, in welchem ihre Vestungen gelegen sind, die Erklärung abzugeben, daß sie, für ihre Person, aus dem Unterthansverbande gegen Unsere Krone austreten wollen.

"Bohnung nehmen wollen, wenn die in dem Artickel 31. des "Bundesvertrags vorausgefehten Bedingungen dabei eintres "ten. Jedoch find sie berbunden, nach 6 Monaten a dato "ber Publikation der gegenwärtigen Deklaration den Aufents "haltsort, welchen sie sich gewählt haben, Uns anzuzeigen. "Auch hat diese Freiheit bei denjenigen nicht flatt, welche ents "weder in Unseren Diensten sich befinden, oder aus Unseren "Staatskassen eine Pension beziehen. Diese müssen in Anser "bung der Wahl ihres Bohnores nach den bestehenden Gesehen "sich achten."

Und in der Deklaration vom 19. Merz heißt es: "Dies "jenigen adelichen Guthebesiter, deren Famikieneigenthum "unter der Hoheit verschiedener Souveraine sich befindet, haben "inwerhalb sechs Monaten eine bestimmte Erklärung abzu "geben: ob sie ihr ftändiges Domizisium in Unserem Königs "reiche kesteen, oder als korenses betrachtet und behandelt "sein wollen. Wir werden die Freiheit der Guthebesiter "hiebei nicht beschränten, so lange sie ihren Wohnst in den "Staaten der Bundesgenossen, oder der mit dem Bunde "Allieren nehmen, und den Verbindlichkeiten, die ihnen "ans dem Besitze eines landsässigen Guthe obliegen, Genüge "leisten."

- 11. In diesem legten Falle muffen folde Mediatisirte ihre im Königreich gelegenen Besitzungen an ein Glied ihrer Familie, welches alle Unsern Unterthanen obliegende Pflichten gehörig zu erfüllen hat, mit vollem Etgenthum ober dieselben an einen anderen diese seitigen Unterthan, es sen durch Kauf ober Tausch erb. und eigenthumlich abtreten.
- III. Auf welche Weise immer die im vorhergehenden Artifet verordnete Veräußerung bewirft werden mag,
  so muß dieselbe innerhalb's Jahren vom
  1. Janner 1810 an gerechnet, vollzogen
  senn. In sofern solche verkaufsweise geschieht, muß
  übrigens in Gemäßheit des Art. 27. der Rheinischen
  Vundesakte, das zu veräußernde Besithum, vorher
  Uns um den aufgeworfenen Kaufpreis angetragen
  werden, und kann der Verkauf nur dann erst in
  Erfüllung gehen, wenn wir in Zeit von sechs
  Monaten nach dem gemachten Anbote nicht für
  gut befunden haben, dieses anzunehmen.

Indem Bir gegenwärtige Berordnung durch das allgemeine Regierungsblatt gur öffentlichen Kunde bringen laffen, gewärtigen Wir feiner Zeit über ben richtigen Bolljug derfelben die berichtlichen Unzeigen Unferer einschlägigen Generalkommissaire.

Munchen ben 13. November 1810.

May. Sofeph. Graf von Montgelas.

Auf Königlichen allerhöchften Befehl Der Generalfefretair: Baumuller.

Daniel Google

Schließliche Nachrichten von ben Maasregeln, welche von den Souverains der rheinischen Buns bekstaaten in Betreff ber Auflage auf Kolonials waaren ergriffen worden sind.

Wir haben bereits in diesem und im vorigen Hefte die Maasregeln bekannt gemacht, welche in obigem Botreffe von mehrern
Souverains des Rheinischen Bundes ergriffen worden sind.
Wir muffen der Vollständigkeit halber hier nur noch bemerken,
daß alle übrigen Souverains des Rheinischen Bundes den
nämlichen Maasregeln beigetreten sind, so daß nun im ganzen
Umfange des Rheinischen Bundes der von uns mitgetheilte
Tarif eingeführt ift.

In Ansehung der englischen Baaren ift ebenfalls überall bas von uns mitgetheilte Kaiserliche Dekret in Bollziehung gesetst worden. Man hat fast überall alle englische Baare konstistirt, und solche öffentlich verhrannt, und wo dieses in diesem Augenblicke noch nicht geschehen ist, steht zu vermuthen, daß solches noch statt sinden wird.

In Unsehung ber Bezahlung ber Abgaben von Kolonials waaren felbst scheint es fur ben Kaufmannsstand eine große Erleichterung zu senn, baf die Zahlung theils in Terminen, theils in Papieren, theils in Waaren felbst geleistet werden kann.

## Miszellen.

1.

Much im Großherzegthum Baben foll vom 1. Janner 1811 anfangend nur eine einzige Staatszeit ung bestehen. In ber besfallfigen Berordnung vom 18. Ottober 1810. heißt es:

"Wir haben den Verhältniffen ber Zeitumstände ange"meffen gefunden, die Verbreitung politischer Neuigkeiten in
"dem Weg der Zeitungen, durch Herabsetzung der Menge der"selben auf eine einzige unter einer von Und besonders ange"ordneten Aufsicht herauszugebende, zu centralifiren und ver"ordnen deshalb, wie folgt:"

1) 20 Me bisher in unfern Landen erschienene politische "Zeitungen, wes Mamens und Umfangs sie sepen, hören zom' letten dieses Monats an auf, in dieser alten vergeinzelten Form zu erscheinen."

(Birklich haben auch bereits die frangofische und beutsche Mannheimer Zeitung, die Rheinische Korrespondeng, bie befonders in Rudficht frangosischer Nachrichten große Verdienfte hatten, aufgehort).

- 2) "Alle darüber fprechende Privilegien find anmit für "unverträglich mit dem Staatswehl und badurch für geendigt erklart.
- 5) "Die Carlsruher Zeitung geht für die übrigen 2 Monate"
  "best laufenden burgerlichen Jahrs nach ihrer alten
  "Form unter ber angeordneren hiefigen Cenfur fort.
- 4) "Für die Zukunft und vom 1. Inner 1811 an besteht "in Unserm Grofiberzogthum nur eine einzige in Imferen "Resident unter der gang besondern Aufsicht Unfere

"Ministerii ber auswärtigen Verhältniffe zu verfaffende "und herauszugebende politische Zeitung unter dem "Litel;

Großherzoglich babifche Staatszeitung , woven taglich ein Blatt ausgegeben wird.

5) Der Ertrag diefer Zeitung nach Abzug der Verfaffungs"und Druckfosten wird der Entschädigung derzenigen
"gewidmet, welche baran wegen Schmälerung seitherig
"privilegirten Eigenthumsrechte einen gerechten Anspruch
"haben, für so lange, als dieser wirken, und so weit
"bagu jener Ertrag ausreichen mag.

5) Diejenige Begirts und Wochenblatter im Lande, welche "Bugleich einige politische Nachrichten seither eingerückt "haben, können keine andere als bas Innland betref"fende und zwar nur in wortlichen Auszugen aus ber "Landeszeitung geschöpfte vorhin aufnehmen.

2.

Im Konigreiche Beftphalen ift in Unfehung ber politifchen Beitungen nur die einzige Abanberung erfolgt, bag bie Raffelifche allgemeine Beitung, welche febr allgemein auch im Mustanbe gelefen wurde, als folde aufhort; und ferner bles als Feuilleton ober Intelligengblatt und Beilage bes Moniteurs Diefes einzige offizielle Blatt bes Konigreichs foll ericheint. aber eine veranderte Geftatt und vollfommenere Ginrichtung Statt daß bisher nur 3 Blatter iu der Boche erfchienen, foll jest taglich ein Blatt vom Moniteur und eine Beilage ausgegeben werben. Der Moniteur foll funftig nicht nur alle Sofnadrichten, minifterielle Mittheilungen, alle öffentliche Berhandlungen ber Regierung und ber fonftituirten Behörben liefern, fondern er foll bad Organ fenn, beffen fich bie Regierung ausschließlich bedient, um gu ben Unterthanen gu fprechen, und benfelben ihren Billen und ihre Abfichten tund

Ueberbies foll ber Moniteur bie auswartigen Begebenheiten und die politischen Ereigniffe ber verschiedenen gander Europa's neu und vollständig mittheilen. Der neue Redafteur, ber Ronigl. Bibliothefar Berr Fr. Meerhard, unterhalt ju biefem Ende eine fehr ausgedehnte Rorrefpondeng und verfpricht alle in Teutschland, Franfreich, Stalien, Spanien, Danemark, Odweben, Defterreich, Rufland und in andern Banbern ericheinende politifche Zeitungen ju benugen. Raffelifde Zeitung wird als Erganzungsblat bes Moniteur ju betrachten fenn, und folde Artifel liefern, die entweder bes beschrantten Raums wegen im offiziellen Journal feinen Plat finden fonnten, ober aber eben feines offiziellen Charatters wegen unpaffend fenn murben. Der Preif biefer Blatter ift ubrigens fehr gering. Denn obwohl beibe jahrlich mehr als 500 gebrudte Bogen enthalten werben, fo foften fie boch im Umfange bes gangen Konigreichs jahrlich mehr nicht als 40 Franken ober etwa 18 Bulden rheinisch.

3.

Im Burzburgischen Regierungsblatte No. XIV. vom 15. November sind drei auf die Erwerbung der neuen Gebietstheile Bezug habende Verordnungen erschienen. Nach der erstem sollen in den neuen Gebietstheilen alle Großherzeglich Burzsburgische Gesetz eingeführt, und diese neue Lande den alten ganz gleich gestellt werden. Ausgenommen hiervon ist jedoch die Verwaltung des Gemeindewesens, welche bis zur Erlassung einer allgemeinen Norm ferner noch provisorisch wie bisher fortbestehen soll. Auch das Tax und Sportelwesen soll in densselben provisorisch noch beibehalten werden. In Ansehung der Regie der Kameralgüther und Forsten, des Zolls, der nüslichen Regalien, der Territorialabgaben u. s. w. behält sich der Großherzog besondere Verfügungen vor.

In ber zweiten Berordnung wird das Ebikt vom Julius allog (man findet es im X. Seft unserer Zeitschrift unter No. 1.) auch auf die neuerworbenen abelichen Bestigungen ausgedehnt. In Betreff ber vormals reichsständischen mediatisirten Gutherbesitzer, über welche und deren Gebiet dem Grosherzoge die Souverainität vorbehalten ift, behält sich der Großherzog die weitere landesherrliche Erklärung noch bevor.

Die dritte Verordnung betrift ben Geschäftsgang und bie Beobachtung ber Burgburgischen Landsgesetze in Justigund Kriminalfachen in ben neuen Gebieten. Vom ersten Janner 1811 an soll alles nach ben bisherigen Burgburgischen Gefetzen und Normen auch im neuen Gebiete geschehen.

4.

Auf 22 Foliobogen ift eine gebruckte Königl. Burtembergifche Verordnung erschienen, nach welcher das Königreich
ganz neu eingetheite wird; die bisherigen Kreise aufhören
und statt derselben Landvogteien eingeführt werden. Wir
erhalten diese Verordnung zu spät, um noch in diesem Hefte
davon vollständige Nachricht geben zu können. Dieses soll im
nächsten Geste geschehen und wir bemerken hier nur vorläusig,
daß das Königreich in solgende 12 Landvogteien (Departements)
eingetheilt ift, nämlich:

I. Candvogtei am obern Neckar, (Departement du haut

H. Landvogtei am mittlern Nedar, (Dep. du moyen Neccar)

III. --- Schwarzwald (Dep. de la foret noir).

IV. -- Retenberg (Dep. du Rotenberg).

V. -- an ter Eng (Dep. de l'Ens).

VI. -- am untern Medar (Dep. du bas Neccar).

. VII. -- an ber Jart (Dep. de la Jaxt).

VIII. - am Rocher (Dep. du Kocher).

IX. -- an der Sils u. Rems (Dep. de la Filz et Rems)

X. Candvogtei auf der Uip (Departement de l'Alp).

XI. -- an ber Denau (Dep. du Danube).

XII. -- am Botenfee (Dep. du lac de Constance).

Jeber Landvogtei ift ein Landvogt (grand Drossart) vors gesett. Jebe Landvogtei ift in Oberamter (grand baillages) abgetheilt, welchem ein Oberamtmann (grand bailli) versfteht.

5.

In Nro. 66 bes Königl. Baierifchen Regierungsblattes vom 17. November werden die Königl. Bestigergreifungs und Entlassungspatente hinsichtlich des mit der Krone Würtemberg abgeschlossenn Vertrags mitgetheilt. Da beide mit den Patenten im wesentlichen übereinstimmen, welche wir oben unter Nro. 28. S. 244. mitgetheilt haben, so begnügen wir uns, hier blos zu bemerken, daß beide am 2ten November zu Münschen vom Könige unterzeichnet worden sind.

# Aheinische Bund.

Gin und funfzigftes Beft.

## 36.

Berwaltungsordnung fur bas Großherzogthum Frankfurt; enthält die Auseinandersegung der Attribute und Funktionen.

- 1) Der Prafetten.
- 2) Der Beneralbepartementerathe.
- 3) Der Prafefturrathe.
- 4) Der Prafetturgeneralfefretaire.
- 5) Der Diftriftsmaire.
- 6) Der Maire und Abjunkten in Verbindung mit ber Inftruktion fur Polizeidirektoren und Polizeikommissaire,
- 7) Der Munigipalrathe.
- 8) Berordnungen fur ben Uebergang aus ber alten in bie neue Berwaltungsordnung.

## Wir Carl von Gottes Gnaden,

Burft Primas bes Rheinischen Bundes, Großherzog von Frankfurt, Erzbischof von Regensburg ze. zc.

In Unferm Organisationsetifte vom 16. August laufenden Jahrs §, 29 u. folg, ist bereits bestimmt: daß das Großherzog, thum Frankfurt vorläusig in 4 Departemente eingetheilt, daß jedes Departement einen Präfekten, einen Generalsekretair der Präfektur, einen Präfekturrath und einen Generaldepartementstath haben ibil. Eben so bestimmt Unfer berührtes Rhein- Bund XVII. 5.

Chift, bag die Departemente in Diftrifte und Munizipalitaten eingetheilt werden follen.

Mit Beziehung auf dieses Gbikt haben Wir nun, auf ben Vortrag Unfere Ministere, des Innern und der Polizei, auch nach Unhörung Unseres Staatsrathes, über die Attribute und Funktionen ber neuen Verwaltungebehörden verordnet und verordnen:

# Erster Titel.

Departements behörden.

## Erster Abschnitt. Präfett.

Mrt. 1.

#### Eid bef Dräfetren

Der von Und ernannte Prafekt leiftet vor bem Untritte feines Umtes in Unfere Sande, oder in die Sande der von Und hierzu bevollmächtigten Perfon den Gid:

"Den Gefetgen und Une folgsam und treu ju fenn, und "die ihm anvertraute Berwaltung nach gefetzlicher Ord"nung ju fuhren."

## Urt. 2.

Allgemeine Bestimmung über Die Funttionen bes Prafetten.

Der Prafekt ift mit allen Zweigen der bffentlichen Berwaltungen, in dem ihm anvertrauten Departemente, beauftragt, welche Bir nicht durch besondere Bestimmungen, einem oder dem andern Unserer Minister unmittelbar unterzuordnen, für gut besinden werden.

## Art. 3.

Haterordnung ber Drafetten ungeridie Minifter.

Der Prafett fieht unmittelbar unter den angeordneten Miniftern. Er forgt fur die Bollgiehung ber von ben

Ministern in ihrem Wirkungefreise erhaltenden Beisungen, erstattet an dieselben nach Verschiedenheit der Geschäfte feine Berichte.

#### Mrt. 4.

Berfügungen bee Prafetten ale Ausfluffe beftebenber Gefete. Zwangsmittel.

In ben Sanben des Präfekten vereinigen Wir die Ausführung und Bollziehung aller Verwaltungsgesetze. Er muß
feine Beschlüsse lediglich auf die bestehenden Gesetze und Berordnungen gründen, und ist für seine Beschlüsse verantwortlich:
seine Beschlüsse dürfen nur den Willen der Gesetze ausdrücken.
Er allein ist Administrator in dem Departement. Er allein
muß die Bollziehung der administrativen Gesetze betreiben,
und seine Thätigkeit muß die ihm untergebenen Behörden in
die Nothwendigkeit setzen, so zu handeln, wie es die Gesetze
erfordern. Mäßige Zwangsmittel, auch provisorische momentane Suspension sind ihm, jedoch im letzen Falle unter der
Berbindlichkeit gestattet, hierüber am nämlichen Lage der Perfügung an das Ministerium des Innern zu berichten.

#### Mrt. 5.

Der Prafett ale Mittelbeborbe smifden ben Miniftern und ben untern Bermaltungen

Der Präfekt ift die unmittelbare Behörde zur Mittheilung zwischen den Ministerien und den untern administrativen Beshörden, und die mittelbare Behörde zwischen den Ministern und dem Bolke. Zweckmäßige Instruirung jener Behörden und wohlüberdachte Vermeidung aller Amtekollisionen muffen den Zweck der Verwaltung befördern, und hiese für die Staatse bürger wohlthätig machen.

Die Maire ber einzelnen Gemeinden bes Departements, die Verwalter einzelner Geschäftszweige, die individuellen Bunsche und Bitten, an Uns unmittelbar gerichtet, erhalten mittelft der Minister, durch die Prafetten ihre Entschließung und Erledigung.

21 rt. 6.

Bidrigfeit des Umts des Prafetten für Graat und Bolt.

Die Wichtigfeit ber Stelle eines Präfeften, in ihren ersten Grundzügen, erzeugt gleich große Pflichten gegen ben Staat und die Einwehner seines Departements. Wehlgeordnetes Benehmen gegen alle Behörden der Staatsverwaltung, unerschütterliche Festigfeit und Beharrlichkeit in der Ausführung der von Uns vorgeschriebenen Maasregeln muffen den Präfeften in Erfüllung seiner Pflichten gegen Uns auszeichnen, und ihm durch unpartheiische und sorgfältige Verwaltung das Vertrauen der Einwohner seines Departements erwerben.

A. Innere Angelegenheiten, welche zu ben Geichäften des Präfekten gehören.

Mrt. 7.

Grenge und Territorialfachen, lagerbucher.

Alle über Grengen und Territorialangelegenheiten vorkommende Gegenstände. Wahrung der landesherrlichen Rechte gegen In und Auständer. Gorge für öffentliches und Pris vateigenthum. Lagerbucher.

#### Mrt. 8.

#### Ergiebungemefen.

Die Aufficht über bas gesammte Erziehungewesen, hohere und niedere Schul- und Bildungsanstalten; überhaupt alle Gegenstände des öffentlichen Unterrichts.

Bir haben zwar eine allgemeine unmittelbare Kuratel über bas Doktrinelle ber fammtlichen Erziehungs und Lehre anstalten ernannt; ber Präfekt ist jedoch von der Vollstreckung Unserer deskallsigen Verordnungen, in Beziehung auf die Einswehner seines Departements, nicht ausgeschlossen, worüber ihm die nöthigen Beisungen jedesmal burch den Minister des Innern zukommen werden. Sollte der Präfekt Mängel und Gebrechen in Erziehungs und Lehranstalten wahrzunehmen

glauben, fo hat derfelbe hierüber an den Minifter des Innern Bericht gu erftaeten.

## 21 rt. 9.

#### Beforberung ber moralität.

Die Mittel gur Beforderung guter Gefinnungen und Moralitat in dem ihm anvertrauten Departemente muffen ihn unermudet beschäftigen.

## Mrt. 10.

#### Scligions freibeit.

Schugung bes Gottesbienstes nach ber in Unserm Organisationsedikte vom 16. August laufenden Jahrs festgesetten Freiheit des Kultus, und dahin einschlagenden Gegenstande, unter ber Leitung des betreffenden Ministers.

#### Art. 11.

#### Statift it.

Bollftändige Kenntniß der ftatistischen Berhaltniffe des Departements. Einsammlen aller dahin gehörigen Notigen und ununterbrochene Nachtragung aller Beranderungen.

## Art. 12.

#### Mderbau, Gemerbe und Runfte.

Sorgfalt fur Ackerbau und inneres Gewerbe, Runfte und Sandel, bas weite Gebiet der Staatswirthschaft, die Beforderung bes Fleißes und der Gewerbsamkeit, die Belebung der Runfte und aller nuglichen Industriezweige, unter der Leitung der betreffenden Minister.

## Art. 13.

## Bi-rgerannabmen.

Unterthans : und Burgerannahmen, nach ben in bem ihm anvertrauten Departement noch bestehenden Grundfagen, Obfervangen und Verordnungen, fo lange hierüber nicht ein

การ สโดยประเทศได้ชม

allgemeines neues Gefet erschienen senn wird. Ertheilung ber Gewerbstonzesstonen unter gleicher Bedingung, mit Ausnahme jener Konzesstonen, welche zeither ber Bewilligung bes Regenten selbst bedurften, in welchen Fällen ber Präfett Bezricht an bas Ministerium bes Innern erstatten muß.

#### Mrt. 14.

#### Auswanderungen.

Gestattungen ber Auswanderungen und Abzuge mit Genehmigung bes Miniftere bes Innern.

#### Mrt. 15.

#### Aufficht auf öffentliche Arbeiten.

Die allgemeine Aufsicht und Beforderung der im Umfange feines Departements angeordneten öffentlichen Arbeiten, in hinsicht auf Strafenbau, Wasser- und Uferbau, Schifffahrt, und alle die Gewerbsamkeit im Staate bezweckende Gegenstände.

#### Mrt. 16.

#### Beitrage in öffentlichen Canbesanftalten.

Sorge für die Repartirung und Beitreibung ber Beitrage feines Departements zu öffentlichen Canbesanstalten, und ba. bin gehörige Gegenstände, g. B., Feueraffefurang.

#### 21 rt. 17.

Deffentliche Bermahrungsorte.

## 3 mangtanftalten.

Aufficht über alle öffentliche Bermahrungsorte, Gefangniffe, Arbeite- und Buchthaufer.

#### Mrt. 18.

#### milbe Fonbe.

Aufficht auf die Verwaltung fammtlicher Rirchenfonds. aller Religionen und ihrer Schulfonds. Gleiche Sorgfalt

und Aufsicht fur bas Sigenthum und bie Verwaltung milber Stiftungen und Anstalten ber offentlichen Bohlthätigkeit, Sospitäler, Rrankenhäuser, Baisenhäuser, Armenan-stalten.

## Art. 19.

Die Aufsicht bes Präfekten über alle Kirchenfonds, Erziehungs - und Schulfonds und alle Wohlthätigkeitsanstalten führt die Verbindlichkeit der Verwaltungen dieser Fonds mit ich, über jene außer dem jährlichen Budget noch vorkommende umständige Ginnahme und Ausgabe nach ihrer Instruktion entweder unmittelbar, oder durch die Maire, die Genehmigung des Präfekten einzuholen, und mit derselben die Verwaltungsrechnung zu belegen.

#### Mrt. 20.

#### Erhaltung Des Gigenthums ber Bem'einben-

Bachsamkeit und Aufsicht über die Dienstverrichtungen ber Distriktmaire und der Maire des Departements. Erhaltung des Eigenthums der Gemeinden, Aufsicht auf deffen gute Berwaltung und richtige Berwendung.

## Art. 21.

## Detonomie und Couldenmefen bes Departements.

Dekonomie und Schuldenwesen des Departements. Sorge für das Eingehen und die gesetzliche Verwendung der dem Departement im Allgemeinen sowohl, als den einzelnen Gemeinden zur Bestreitung der allgemeinen Departements und einzelnen Gemeindeausgaben bewilligten Summen. Auf die jährliche Vorlegung einer Uebersicht der wahrscheinlichen Einnahmen und Ausgaben für das Departement im Allgemeinen sowohl, als für die einzelnen Gemeinden (Budget) werden die Ausgaben selbst jährlich durch eigne Verfügungen von Uns bestimmt, welche der Präselt nicht überschreiten darf.

Reduing über bie Departementaltaffe.

Der Prafekt forgt für die Stellung ber Rechnung über bie Einnahmen und Ausgaben bes Departements, kontrafignirt alle Belege und muß den genauen Bedacht dahin nehmen, damit diefe jährliche Rechnung bis jur Zeit der Versammlung bes Departementsrathes zur Abhörung bereit fep.

#### Mrt. 23.

Rechnungen ber Gemeinben, milber fondentt anderer öffentlichen Unftalten.

Der Präfekt muß bafür Gorge tragen, bag bie Rechnungen aller ihm untergeerdneten Behörden, der Maire und
übrigen Berwaltungen in den von Uns, oder durch eigne Berordnungen des Ministers des Innern bestimmten Terminen
gur Revision eingesendet werden. Ueber die Revision der Rechnungen der Gemeinden und milden Fonds wird der Minister
des Innern eigne Instruktionen erlassen.

#### Mrt. 24.

Die Anstellung bes subalternen Personals, worüber keine andere gesetliche Vorschrift bestehet, mit Genehmigung ber einschlagenden Minister, die Instruirung und Einweisung in die Geschäfte, so wie die Verpstichtung und Beeidigung aller bem Präfekten untergevrdneten Verwaltungsbehörden gehört zu den Uttributen des Präsekten.

## Mrt. 25.

Borbereitung ju ben Gefcaften bes Generalbepartes menterathe.

Der Prafett trifft ju den jahrlichen Geschäften bes Departementerathes die nothigen Vorbereitungen, damit die Geschäfte beffelben in der Zeit, welche jur Versammlung des Departementerathe gesetlich bestimmt ift, ohne Sinderniß beendigt werden tonnen. (Giebe Generaldepartementerath).

2( rt. 26.

## Canbespolizei. .

Muenahme im Departement Frantfurt.

In das Geschäftbreffort des Präfekten gehören ferner sämmtliche Gegenstände der Landespolizei. Rur in der Hauptstadt, wo ein eigener Oberpolizeidirektor für die Polizeibranchen angestellt und dem Ministerium der Polizei unmittelbar unterzgeordnet ist, ist die unmittelbare Sorffalt für gute Handshabung der Polizei in dem Hauptorte des Departements und dem etwa zugetheilten Urrondissement dem Präsekten nicht übertragen; jedoch ist der Präsekt hierdurch nicht von der Mitwirkung in Gegenständen der Polizei befreit. Er muß den unmittelbaren Polizeidirektor in allen Gelegenheiten kräftig unterstützen, und Beide müssen durch Uebereinstimmung im Handeln das Bohl des Staates in politischer Inssicht befördern.

#### Mrt. 27.

Ausser bem obigen Falle liegt bem Prafetten immerhin die obere Sandhabung ber gesammten Candespolizei in allen Gemeinden seines Departements auf.

In den Gemeinden ist die Handhabung der Polizei entweder besonderen Polizeikommissarien, oder den Mairen anvertraut. Beide sind dem Präsekten untergeordnet. Durch diese werden alle Gegenstände der Polizei unmittelbar besorgt, wie bei den Dienstverrichtungen derseiben weiter unten das Rähere angegeben werden wird. (S. Munizipalitäten).

## Mrt. 28.

## Panbesfiderbeiteanftalten.

Un der Spige der Gegenstände der polizeilichen Sorgfalt steht die Sorge für allgemeine Sicherheit, die Ausrottung der Bagabunden, die Unterdrückung der Bettelei, Einrichtung zweckmäßiger Armenversorgungsanstalten.

#### Mrt. 29.

#### Berfolgung ber Berbreder.

Der Prafekt forgt gemeinschaftlich mit ber etwa unmit: telbaren Polizeibehorbe fur die Verfolgung ber Verbrecher, und macht bem Kriminalgerichte in seinem Departemente hiersüber die nöthigen Mittheilungen, so wie auch ber Prafekt von bemfelben die erforderlichen Mittheilungen erhalten wird.

#### Mrt. 30.

#### Fortfetjung.

Sorge für öffentliche Sicherheit und allgemeine Ruhe, Sorge für die Bohlfahrt ber Einwohner des Staates konnen nie aus dem Geschäftstreise des Präfekten entrückt werdent, sondern muffen ihn stäts nach Umständen allein, oder gemeinschaftlich mit der neben ihm stehenden oberen Polizeibehörde beschäftigen. Die Militairkommandanten muffen auf Requisition des Präfekten die Maasregeln desselben mit ihren Truppen unterstügen.

#### 21 rt. 31.

#### Steife päffe

Der Prafekt muß über die Ertheilung der Reifepaffe in feinem Departement forgfaltige Aufficht führen, auch wenn die Ausfertigung berfelben den Polizeidirektoren übertragen fenn follte.

#### 2frt. 32.

#### Mufficht über Frem.be.

Er hat die Aufficht auf die in dem Umfange feines Departements sich aufhaltenden Fremden. Die Polizeibehörden haben ihm die Listen der mit ihrem Vorwissen und Genehmigung sich auf furze Zeit aufhaltenden Fremden mitzutheilen und vorzulegen. Erlaubnißscheine auf längere Zeit, wenn nämlich solche einen Monat überschreiten, können nur von dem Präsekten, und nicht anders als den bestehenden Vorschriften gemäs, ertheilt werden.

Die Kommandanten des Militairs sowohl, als ber Burgergarben in dem Hauptorte des Devartements muffen dem Prafekten die Paffantenrapports, und die Polizeibehörden die Nachtzettel über die in den Gafthausern wohnenden Fremden zustellen laffen.

## Mrt. 34.

#### Drudfdtiften.

Die Aufsicht über Die in feinem Departement erfcheinen. ben Drudichriften.

#### Mrt. 35.

#### Canitates und Debisinalpolisei.

Er hat die Oberaufsicht auf die Gesundheitspfloge, Apotheken, Sebammen, in dem gangen Umfange seines Devartements. Die Prüfing der Merzte und Chirurgen wird unter seinem Vorsitze vorgenommen, wozu der Prafekt im Verhinderungsfalle jedoch einen Prafekturrath substituiren kann. Er hat für die Ausführung der Verordnungen zu wachen, welche Wir über medizinische Polizei auf das Gutachten der Medizinalkollegien erlassen werden.

#### Art. 36.

Beziehung auf die noligeiliden Funteionen der Poligei: birefroren, Rommiffaire und Maire.

Die Oberaufsicht bes Prafekten in ben hier nicht eigends berührten Zweigen bes Polizeirefforts wird übrigens burch bie betaillirte Auseinandersetzung ber polizeilichen Funktionen ber Maire und bes Polizeipersonals, weiter unten von selbst bestimmt. (S. Munizipalitäten).

## B. Militairangelegenheiten.

#### Mrt. 37.

#### Ronffription.

Dem Prafekten liegt die Leitung der Militairkonfkription in seinem Departement auf. Er muß fur Fertigung der Konfkriptionslisten forgen, muß bei der Aushebung die Direktion führen, und dieses Geschäft selbst in dem hauptorte des Departements vornehmen. Er hat über die Ausmusterung, Diensttauglichkeit der Konskribirten zu erkennen, über Gesuche um Dienstbefreiungen aber an den Minister des Innern Bericht zu erstatten.

#### Mrt. 38.

#### Defetteute.

Dem Prafekten liegt ob: die Besorgung der Bollziehung ber Berfügungen gegen inlandische Deserteure, gegen entflohene und widerspanstige Konskribirte durch die Distriktomaire und Maire.

#### Mrt. 39.

Rartelmäßige Mubliefcrungen frember Deferteure.

Aufficht auf frembe Deferteure und ihre fartelmäßige

## Mrt. 40.

#### Bürgergarben.

Mles, was die Organisation, ben Dienst und die Berwendung ber Burgergarden im Departement betrifft, gehört ju ben Dienstgeschäften bes Prafekten.

#### 2frt. 41.

Einquartierungs , und andere Kriegslaften.

Die obere Aufficht und Leitung bei Ginquartierungen, Borfpann, Durchmärfchen, Rafernirung und Berpflegung

der Truppen, mobei die Departements . und Gemeindekaffen, oder die Ginmehner felbft betheiligt find.

#### Mrt. 42.

Inländifde Militairtontratte.

Der Präfekt ift berechtigt, die bei oben genannten Geschäften in Unsehung bes inländischen Militairs von den Militairverwaltungen abgeschloffenen Kontrakte, Lieferungsaccorde u. d. gl., wobei die Einwohner des Departements betheiligt sind, sich mittheilen zu lassen, und die hierüber etwa nöthig scheinenden Berichte an die einschlagenden Minister zu erstatten. Dahingegen ist auch der Präfekt verbunden, über die Erfüllung dieser Kontrakte und Accorde zu wachen, und die Militairverwaltungen in allen Angelegenheiten zu unterstüßen.

C. Finangangelegenheiten.

#### Mrt. 43.1

#### Staatevermögen.

Die Aufsicht auf die Erhaltung des Staatsvermögens und fammtlicher Staatseinfünfte im Allgemeinen, baber nothig werdende Unterstützung der Finanzbehörden in Erhebung der öffentlichen Abgaben, Steuer = und Dominialgefälle aller Urt.

Auch muß ber Präfekt von allen ihm etwa zur Kenntniß kommenden Unterschleifen, Migbrauchen und Verschleuberungen in der Verwaltung des Staatsvermögens und der Staatseinkunfte von Seiten der Unterbehörden in seinem Departement dem Finanzminister mittelft ordentlicher Verichtserstattung Nachricht geben.

#### Mrt. 44.

### Steuerfatafte.

Der Prafett forgt fur richtige Steuerkatafter in ben Bemeinden burch bie Maire.

#### Mrt. 45.

#### Stepartirung Der Grundftenern.

Er hat dafür zu forgen, daß die Repartirung der Grundfteuern in den einzelnen Gemeinden ohne Berzug geschehe, auch daß die zur Erhebung der direkten und indirekten Steuern bestellten Beamten ihren Dienft ordentlich versehen.

#### 21rt. 46.

#### Muferage Des Fingnyminifters überhaupt

Ueberhaupt vollzieht der Prafekt alle Auftrage des Finangeminifters eben fo punktlich, als feine übrigen Dienstobliegen= heiten in andern Theilen der Staatsverwaltung. Auch wird ber Finanzminister zu diesem Behufe dem Prafekten die im Finanzwesen des ihm anvertrauten Departements ergehenden Anordnungen zur Bemeffung jederzeit mittheilen.

## D. Gefdäftsverfahren,

## Mrt. 47.

#### Berichtserfattungen.

Um bem Präfekten nebst den oben schon bemerkten einzelnen Punkten eine genauere Bestimmung im Allgemeinen über
bie Fälle zu geben, in welchen Berichte und Anfragen an die
betreffenden Minister zu erstatten sind, so wird bemerkt: baß
in allen Gegenständen, zu deren Erledigung schon Gesetze,
Berordnungen und Instruktionen bestehen, keine weitere Anfragen erforderlich senen; benn dem Präfekten ist die Unwenbung und Ausführung aller bestehenden Verwaltungsgrundsätze
übertragen.

#### 21 rt. 48.

#### Wortifet jung.

Muß über ein neues Gefet über neue Verordnungen, oder über Gegenstände entschieden werden, wo die Bollmacht bes Prafetten beschräntt ift; fo ift bie Nothwendigfeit ber

Berichtserstattung vorhanden. In dringenden Fällen find ihm jedoch provisorische Maasregeln unter der Bedingung gestattet, daß er ohne Berzug hierüber an den betreffenden Minister berichte.

## 2frt. 49.

#### Fortfebung.

Die Nothwendigkeit der Berichtserstattung tritt ferner ein, wenn der Prafekt Autorisationen zu neuen Verfügungen, neuen Ausgaben, neuen Unternehmungen und Arbeiten nöthig hat; wenn die Minister Wissenschaft von bedeutenden Vorfallen erhalten muffen, wenn Vorschläge zu neuen Verordnungen gemacht, ober abgeforderte Berichte erstattet werden sollen.

#### Mrt. 50.

Etrafe eigenmächtiger Sandlungen.

Fehlt ber Prafekt gegen biese Vorschriften; so find bie Minister ermachtigt, feine eigenmachtigen Sandlungen fur ungultig zu erklaren und abzuandern.

#### Mrt. 51.

Erennung der verfchiedenen Materien bei Berichess erftattung.

Bei feiner Berichtserstattung burfen verschiedene Gegenftande in einen Bericht zusammengefaßt, sondern über jeden verschiedenen Gegenstand muß ein besonderer Bericht erstattet werben.

#### 2frt. 52.

#### or m.

Die Prafekten haben fich bei ihren Berichtserstattungen einer einfachen Form ohne Kourtoise zu bedienen. Jeder Bericht führt auf der linken Seite die Nummer bes hauptzegisters, auch die Nummer seiner Beranlassung, wenn ber Bericht auf höheres Erfordern erstattet wird. Eben so erscheint

auf ber linken Seite ber Betreff bes Berichts. 20es nach folgenbem Formular.

No.

bes Sauptregifters Betreff Großherzogthum Frankfurt. Departement N. M... ben ... 181 Der Prafekt

53.

m

Für die Korrespondenzen und Ausfertigungen der Beschluffe ber Präfetten findetobenbemerktes Formular mit den nothigen Abanderungen in allen Fallen Anwendbarkeit.

> Art. 54. Abfassung der Beschlüsse.

Da ber Präfekt die Behörde ift, burch welche ben Unterbehörden, welche unmittelbar mit ben Bürgern und Einwohnern des Staates sich zu benehmen haben, Beisungen und Entschließungen ertheilt werden; so muß der Präfekt seine Erlasse an diese Behörden eben so mit Burde als mit Mäßizgung abkassen, welche geeignet sind, Achtung und Vertrauerr einzuslößen. Die ernstlich befehlende Form muß nur dann eintreten, wenn Ungehorsam, Nachlässigkeit und böser Bille auf Seiten der untergebenen Behörden, Strenge erfordern, um die Gesetz zu handhaben, und sich gegen Berantwortlich= feit zu sichern.

#### 2frt. 55.

#### unterforift.

Der Peafett muß alle Ausfertigungen unterschreiben, folche mogen an bie ihm untergebenen Behorben, ober an Individuen gerichtet fenn. Der lette Fall einer unmittelbaren Ausfertigung an Partheien und Supplikanten tritt jedoch nur dann ein, wenn eine Berbescheidung derselben nicht wohl durch die Unterbehörden geschehen kann. In der Regel erhalten Partheien und Supplikanten ihre Entschließungen durch die Maure und andere Berwalter,

#### 21rt. 56.

Damit ber Prafekt nicht zu jeder Zeit von mundlichen Gesuchen und Unfragen in seiner Geschäftsordnung gestört werde; so steht demselben zu, die Tage und Stunden zu beiftimmen, in welchen die mundlichen Unfragen bei demselben ftatt haben können.

Da der Prafett, permoge feiner Funktionen, mit den Burgern und Einwohnern des Departements nicht in unmittelbarer Berührung steht, und bringende Falle statshin an die Unterbehorden gehören; so konnen nur außerordentliche Falle Ausnahmen von dieser Befugniß erfordern, welche jeder Praffekt von selbft erkennnen wird.

## Mrt. 57.

## Stellvertreter Des Drafetten.

Ift ber Prafekt burch Krankheit, Abwesenheit, ober fonstige legale Ursache verhindert; so kann berselbe, wenn nicht burch Unsere besondere Berfugung ein Stellvertreter ernannt ift, sich in seinen Dienstverrichtungen, durch den Generalssekretair der Prafektur, oder burch einen Prafekturrath, welchen er selbst bestimmt, vertreten lassen,

## Mrt. 58.

#### abwesenheit.

Der Prafett darf nicht aus feinem Departement reifen, ohne von Une oder demjenigen, ben Bir hierzu autorifiren werden, Erlaubnig erhalten zu haben.

Mbein. Bund XVII. 8,

#### Bereifung Des Departements.

Der Präfekt foll einen Theil feines Departements von Jahr ju Jahr abwechselnd und unvermuthet bereifen, um fich von bem richtigen Bollzug ber. Gefethe zu überzeugen, bie öffentlichen Meinungen über Gegenstände des allgemeinen Bohls in Erfahrung zu bringen, sich genaue Lokalnotizen über bie Bedürfniffe der Staatsburger und über die Berwaltungen zu verschaffen.

#### Mrt. 60.

## Tagebuch Der Reife.

Jeber Prafett muß uber die auf der Bereisung feines Departements gesammelten Resultate fich ein eigenes Lagebuch halten, und seine Bemerkungen hieraus den betreffenden Die nifterien berichtlich mittheilen.

# E) Chrenbezeugungen, welche bem Pra-

#### Mit. 61.

Dem Prafetten gebührt an feiner Bohnung eine Bache, welche nach Umftanden entweder burch bas Militair oder bie Burgergarde verseben wird.

## 2frt. 62.

Erscheint der Prafekt in einer öffentlichen Funktion, fo treten die Wachen unter Gewehr.

## Urt, 63.

Bei Festen und öffentlichen Zeremonien wird eine ben Umständen angemessene Chrenwache ben Präfekten von seiner Bohnung jum Ort der Feierlichkeit bin, und wieder juruckbegleiten.

Sind Minister ober der Staatsrath am Sauptorte bes Departements gegenwartig, so wird ber Prafekt fich ber allgemeinen Feierlichkeit anschließen.

## 2frr. 64.

Bereift ber Prafekt fein Departement in Umtegeschäften; fo ift er berechtigt, von bem Militairkommando feines Departements eine berittene Begleitung ju forbern.

# Sweiter Abschnitt. General bepartement grath.

21 rt. 65.

Unjabl ber Mitglieber.

Die Bilbung bes Generaldepartementsrathes wird burch bas Organisationsedikt vom 16, August laufenden Jahres §, 36 bestimmt. Er soll in jedem Departement aus 12 Mitgliedern bestehen.

#### Mrt. 66.

Berfammlungeort und Beit.

Er versammelt sich in jedem Jahre einmal im Sauptorte des Departements. Die Zeit seiner Zusammenkunft wird von Uns bestimmt. Die Zeit seiner Bersammlung kann nicht über 14 Tage bauern.

#### Mrt. 67.

#### Prafibent und Cefretair.

Der Generalbepartementsrath ernennt bei jeder Berfammlung durch die Mehrheit der Stimmen eines feiner Mitglieber jum Prafidenten, und ein anderes jum Gefretair. Der Prafiden hat eine entscheidende Stimme, so zwar, daß im Falle gleicher timmen, seine Stimme als zwei Stimmen gezählt wird.

## Mrt. 68.

## Gefdaftsberrichtungen.

Die Geschäfte bes Generalbepartementerathe beffeben:

1) In der Bertheilung ber birekten Steuern unter die Gemeinden des Departements, fobald ein neues Steuerfostem eingeführt fenn wird.

- 2) In ber Verfügung auf die von ben Gemeinden einkommenden Gesuche um Verminderung ber Steuern und verhaltnigmäßige Gleichstellung mit andern Gemeinden.
- 3) In der Berathschlagung über die Bedurfniffe des Departements, und in der Festsehung ter Zulagssteuern oder Ertrasteuern zur Bestreitung der Departementsverwaltungsausgaben, über welche an den Minister des Innern ein zergliederter und mit Beilagen begleiteter Bericht jederzeit vorher zu erstatten ift.
- 4) In ber Ubhörung der jährlichen Rechnung des Prafekten über oben benannte Departementsausgaben.
- 5) In gutachtlichen Vorschlägen jur Wohlfahrt bes Departements, ju welchem Behufe auch der Prafekt dem Generaldepartementsrathe jahrlich über alles, was binnen Jahresfrift im Departement jum Wohle deffelben geschehen, nach §. 42 des Gbikts vom 16. August laufenden Jahres, mittheilen soll.

#### Art. 69.

Erforderliche Babl ber Mitglieder jur Berathichlagung.

Der Generalbepartementerath fann nur bann berathfchlagen, wenn zwei Drittel feiner Mitglieder gegenwärtig find.

21rt. 70.

Richtigfeit ber Ginmifdung in Bermaltungebande fungen.

Er fann in feinem Falle Verwaltungshandlungen vornehmen, welche dem Prafetten zustehen, auch über feinen Gegenstand berathichlagen, wozu er nicht burch den Art. 68 der gegenwärtigen Verwaltungsordnung ermächtigt ift.

#### Mrt. 71.

Bollsiehung und Deförderung der Befoluffe bes

Alle Beschlusse des Generalbepartementsrathes werden an den Präfekten, und burch diesen nach Maasgabe ber Geschäfte, entweder als Gesuche und Borschläge an die betreffende Mini-

fter einbefördert, oder als Repartitionen und Entscheihungen an die Distriktsmaire, oder an die Maire der Gemeinden, für welche jene Mittelbehörde nicht vorhanden ift, abgesendet

Mrt. 72.

Derfelben unmittelbare Ginfenbung an Die Miniftet.

Die gutachtlichen Beschluffe über Vorschläge ju Beforderungen des Bohle bes Departemente konnen bei besondern Umftanden auch unmittelbar an den Minister des Innern eingesendet werden.

Art. 73.

Bermahrung ber Bapiere.

Nach Beendigung ber Bersammlung bes Generalbepartementsrathes verwahrt ber Generalfekretair ber Prafektur die Berathschlagungsprotokolle und übrigen Papiere bes Generalbepartementsrathes. Der Prafibent gibt solche entweder verfiegelt, ober gegen Bescheinigung eines hierüber gefertigten Berzeichnisses ab, worüber er seinen Nachfolger bei ber nachften Versammlung in Kenntniß sett.

> Dritter Abschnitt. Präfefturrath.

> > Mrt. 74.

3 a b l b e r R i t g l i e b e t.: Bedes Departement foll vier Prafekturrathe haben.

Mrt. 75.

Berrichtnugen.

Sobald ein Verwaltungsgegenstand bie Natur einer ftreistigen Sache annimmt, treten bie Dienftverrichtungen bes Prafekturrathes ein.

Mrt. 76.

Unentgeldliche Entfcheibung.

Der Prafetturrath entscheidet ftats ohne Roften ber Partheien.

#### Mrt. 77.

#### Borfis bes Drafetten.

Der Präfekt ift berechtigt, ben Gibungen bes Prafekturrathes beizuwohnen, ohne jedoch hiezu verpflichtet zu fenn, wenn seine übrigen Funktionen ihn baran verhindern.

Bohnt der Prafett den Sigungen des Prafetturrathes bei; fo hat er den Borfit, und eine entscheidende Stimme, wenn die Meinungen ber Prafetturrathe gleich getheilt find.

#### Art. 78.

#### Gefchäftebeftimmung.

Der Prafetturrath enticheidet:

- 1) Ueber die von Privatpersonen eingereichte Gesuche um Erlag ober Berminderung ihres Antheils an der direften Steuer.
- 2) Ueber bie in Betreff der Bruden: Chauffeen, Land und Geerstraffen, Wafferbausachen und Leinpfade entstehenben Streitigkeiten.
- 5) Ueber die den Privatpersonen gebührenden Entschädigungen, wegen bes ju öffentlichen Unstalten, Landstragen, Biginalwegen, auch ju Strafen und Ginrichtungen innerhalb ber Städte, abzutretenden Eigenthums.
- 4) Ueber die zwischen ben Unternehmern öffentlicher Arbeiten und ben Verwaltungen, über die Art ber Auslegung und Bollziehung bes Inhalts und ber Bedingnisse ihrer Kontrakte, sich erhebenden Streitigkeiten.
- 5) Ueber die Beschwerden der Privatpersonen gegen Schaben und Beeintrachtigung, die ihnen durch perionliche Schuld der Unternehmer öffentlicher Arbeiten bei der Ausführung zugefügt worden.
- 6) Ueber bie von ben Gemeinden und Verwaltungen milber und anderer gemeinheitlichen Fands eingehenden Gesuche um Ermächtigung vor Gerichte auftreten zu burfen.

#### Mrt. 79.

Erforderliche Sabl'ber Mirglieber jur Enticheibung.

Der Prafekturrath kann keine Berathichlagungen vornehmen, wenn nicht wenigstens brei Mitglieder gegenwärtig
find. Der Prafekt wird, wenn er ber Sigung beiwohnt,
mitgezählt, um bie jur Berathichlagung erforberliche Jahl ber Mitglieder vollzählig zu machen.

#### 2frt. 30.

#### Enppleanten.

Im gesetlichen Verhinderungsfalle eines ober mehrerer Mitglieder des Prafekturrathes ift der Prafekt berechtigt, aus . Den Mitgliedern des Generaldepartementsrathes Suppleanten zu ernennen.

#### 2frt. 81.

Berhaltnif swifden Drafetten und Drafetturent ben.

Der Prafekt kann weder die Beschluffe des Prafekturathes, noch der Prafekturrath die Beschluffe des Prafekten andern.

# Art. 82.

Reture von den Entideibungen des Prafefturrathes.

Entscheidungen bes Prafekturrathes konnen nur durch ben Staatsrath auf Vortrag bes betreffenden Ministers aufgehoben ober abgeandert werben.

### Mrt. 83.

Bollgiehung ber Befdlüffe bes Prafeteurrathes.

Der Präfekt hat die Entscheidungen des Präfekturrathes vollziehen zu laffen. Sollte er etwa folche für gefet. ober verordnungswidtig halten; fo ift er zwar befugt, ihre Bollziehung zu verschieben, jedoch verbunden, binnen drei Tagen hierüber an den betreffenden Minister Bericht zu erstatten.

### 21 tt. 84.

### Muferage Des Brafesten.

Der Prafett ift berechtigt, ben einzelnen Prafetturrathen bu feiner Aushulfe auch andere Gefchafte ju übertragen, beren Beforgung hiefelben nicht verweigern tonnen. Jedoch bleibt ber Prafett fur feine Stellvertreter allein verantwortlich.

Bierter Abschnitt. Sefretariat, Archiv und Bureau ber Bräfeften.

Mrt. 85.

Dienftverrichtungen bes Generalfetretaite.

In jedem Departement foll ein Generalsekretair ber Prafektur angestellt werden. Er ist Direktor des Bureaus des Prafekten und der Registratur. Dieser Charakter bezeichnet im Befentlichen feine Dienstfunktionen.

2frt. 86.

### Fortfebnn d.

Der Generalfekretair führt kurzgefaßte, aber vollftanbige Sauptregifter über alle an den Prafekten sowohl, ale an den Prafekturrath einkommenden Sachen, ber hierauf erfolgten Befchtuffe und Ausfertigungen.

Mrt. 87.

### Fottfebung.

Er vertheilt unter ber leitung des Prafekten die Urbeiten an die Bureaus, besorgt die Ausfertigungen aller Beschiusse des Prafekten und Prafekturrathe, und unterzeichnet solche mit dem Prafekten

Mrt. 88.

# Einrichenng ber Burennt.

Die Ginrichtung und Bestellung ber Bureaus hangt von bem Prafetten ab, über beren gwedinafige Ginrichtung jeder Prafett im Laufe des erften Quartals feiner neuen Cefchaftsführung bem Minifter des Innern Bericht erstatten
foll.

### Art. 89.

Generalfetretait, ale Stellvertreter bee Prafetten.

In allen öffentlichen Funktionen ficht der Generalfekretair dem Prafekten gur Geite, und vertritt deffen Stelle in Abwesenheit oder Krankheitsfällen, wenn nicht vom Prafekten ein anderer Stellvertreter angeordnet senn sollte.

# Zweiter Titel. Diftrittsbebörbe

### 21 t t. 90.

Diftrittsmaire auf bem fanbe.

Da bei bem mäßigen Umfange ber für jeht bestimmten Departemente eine Unterabtheilung in Unterpräfekturen nicht geschehen; so soll jedoch, um die neue Geschäftsverwaltung zu erleichtern, bis zur weitern Abanderung, durch die zeitherigen Amtsbehorden eine Mittelbehorde, auch in Berwaltungssachen, zwischen dem Präfekten und den Mairen, unter dem Namen: Distriktmaire, in den zeitherigen Amtsdistrikten noch zur Zeit nach folgenden Grundsagen bestehen bleiben.

### Mrt. 91.

In ben einzelnen Departementen felbst wird von bem Minister bes Innern in Unschung dieser Distriktsmaire nach Lokalitäten auf Berichte bes Brafeften bas Nabere bestimmt werben.

#### Mrt. 92.

#### 3 bre Beaimmund.

In ben Diffriften, wo biefe Diftriftsmaire angeordnet werben, haben biefelbe bie Befehle und Inftruttionen ber

Präfekte den Mairen der Gemeinden, und die Angelegenheiten aus den Gemeinden ihrer Dubrikte, so wie die Verichte der Maire, den Präfekten zuzusenden. Sie haben über alle durch ihre Hände an den Präfekten laufende Gegenstände ihr Gut achten beizufügen, die ihnen von den Präfekten abgeforderten Verichte und Erläuterungen zu erstatten, und die ihnen zukommenden Weisungen zu vollziehen, auch den ihnen untergeordneten Mairen der Gemeinden beutliche Erklärungen zu geben.

### Mrt. 93.

### 36r Berhalenis gu ben Drafetten.

Sie haben feine Entscheidung in Verwaltungssachen gu ertheilen, oder über die Bollziehung ber Gesetze etwas Eigenes anzuerdnen, ohne hierüber die Genehmigung des Prafekten eingeholt zu haben.

### Mrt. 94.

Sie follen jur Erleichterung ber Gefchafte bes Prafetten, und zur punktlichen Bollziehung ber Gefete, burch ihre Aufficht über die Maire mitwirken; auch bem Prafekten alle Gebrechen, Migbrauche und Fehler ber Berwaltung in ihrem Bezirke anzeigen, und Mittel zur Berbofferung begutachten.

### Mrt. 95.

Ift ber Diftriftsmaire aus einer gefehlichen Urfache an ber Ausübung feiner Dienftverrichtungen gehindert, fo foll ber Prafett feinen Stellvertreter bestimmen.

### Mrt. 96.

#### Diftrift Beslar.

In dieses Berhaltniß ber Diftriktsmaire tritt ber fur bie Stadt Betilar angeordnete Unterprafekt gegen ben Prafekten ju Frankfurt ein, indem diese Stadt bem Departement Frankfurt als Diftrikt zugetheilt ift.

# Dritter Titel. Munisipal behörden

# Erfter 26 bid nitt.

Maire, Polizeidireftoren und Polizei.

### Mrt. 97.

Allgemeine Deftimmunden.

Sebe Gemeinde des Departements bildet eine Munizipalität. Zede Munizipalität wird von einem Maire (Ortsvorftande) verwaltet, welchem nach Verhältniß der Größe der Gemeinden, ein oder mehrere Adjunkten beigeorduct find. Ferner soll in jeder Gemeinde ein Munizipalrath bestehen.

### Art. 98.

In allen Gemeinden, beren Bevölferung geringer als 2500 Seelen beträgt, soll ein Maire und ein Adjunkt; in ben Gemeinden von 2500 bis 4000 Seelen, ein Maire und zwei Adjunkten; in den Städten, welche eine größere Bevölfkerung haben, eine vermehrte Ungahl von Adjunkten, sodann eine eigene Polizeibehörde bestehen. Wir werden die desfalls nothige Einrichtung nach den besondern Lokalbedurfnissen der größern Stadte treffen; jedoch soll bie Zahl der Adjunkten nicht über vier steigen.

### Mrt. 99.

Milgemeines Berhaltnis des Maire und ber Adjuntten.

Die Verwaltung in den Gemeinden fteht dem Maire allein gu. Die Abjuntten find die Rathgeber des Maire, und feine Stellvertreter im Falle der Abwesenheit, Krankheit, oder bei soustiger legaler Verhinderung des Maire. Die Abjunkten vollziehen deffen Aufträge, und vertreten in dieser hinficht

die Stelle der Polizeikommiffaire, in den Gemeinden wo eine eigene Polizeibehorde nicht angeordnet ift.

#### 2frt. 100.

#### Daire als Civilftanbebeamte.

Die Verrichtungen bes Maire als Civilstandsbeamter in ben Gemeinden, wo ihm folde übertragen find, gehoren nicht in die gegenwärtige Verwaltungsordnung, sondern find burch das Civilgesegbuch und burch die Instruktion für die Beamten bes Civilstandes bestimmt.

#### Mrt. 101.

#### Danptabtheilung ber Gefdafte bes Maire.

Die Umtsverrichtungen bes Maire, als Vorsteher feiner Gemeinde, zerfallen ihrer Natur nach in zwei Sauptabtheislungen: in die Geschäfte ber ökonomischen und ber polizeilichen Verwaltung.

#### Mrt. 102.

Die erste Abtheilung ber Geschäfte eines Maire beauftragt ihn mit ber Berwaltung bes Bermögens und ber Einfunfte seiner Gemeinde. Diese Geschäfte sind von seinem Uinte ungertrennlich. Die zweite Abtheilung ber Amtsverrichtungen eines Maire legt ihm die Pflicht auf, ber ihm anvertrauten Gemeinde die Vortheile einer guten Polizei zu verschaffen. Diese Geschäfte sind nach obigen Einleitungen in größeren Gemeinden von seinem Umte getrennt.

#### 2frt. 103.

### Stufenordnung.

In allen Umtsverrichtungen ift ber Maire ber Aufficht bes Prafekten, und in den Diftrikten, wo Diftriktsmaire bestehen, auch der Aufsicht dieser Mittelbehorde unterwerfen. So wie der Prafekt und Diftriktsmaire die Maire der Gemeinben mit Wohlwollen und unterrichtender Belehrung behandeln werben: so ift es bie Pflicht ber Maire, ihren vorgesetten Behörden die schuldige Uchtung und Folgsamkeit ohne Unterbrechung zu bezeugen.

### Mrt. 104.

### Beridtserfattung.

Der Maire besorgt die Verwaltungsgeschäfte seiner Gemeinde mit Genehmigung des Präfekten, und erstattet in allen Gegenständen, welche dem Präfekten zur Kenntniß kommen muffen, oder in welchen eine höhere Verfügung oder Weisung nöthig ift, den Vericht entweder unmittelbar an den Präfekten, wo kein Distriktsmaire besteht, oder an den Distriktsmaire, wenn der Maire einem Distriktsmaire untergeordnet ift.

### Mrt. 105.

#### Cemeindevermögen.

Der Maire forgt fur die Erhaltung bes Gemeindever, mögens, und führt die Aufsicht über bessen Berwendung, nach den durch den Präfekten genehmigten Beschlüssen des Munizipalrathes. Er betreibt die Eingehung der zu den Gemeindeausgaben bestimmten Einnahmen, und bestreitet hiert aus die Ausgaben der Gemeinde, ohne jedoch mit der unmittelbaren Einnahme und Ausgabe sich selbst zu befassen. Der Maire ertheilt nur die Anweisungen zur Zahlung, und in Ansehung der Kassesührung und Berrechnungsart bleibt es bei der zeitherigen Einrichtung in den Gemeinden, bis etwa andere Berfügungen getrossen werden.

# Art. 106. Deffentliche Arbeiten.

Der Maire schließt die Afforde jur Bollführung ber öffentlichen Arbeiten, welche von dem Munizipalrathe vorgefchlagen, und von dem Präfekten genehmigt worden sind. Der Maire sorgt, daß alle öffentliche Arbeiten in seiner Gemeinde nach Vorschrift geschehen.

#### 21rt. 107.

#### Bebäuli de feiten.

Er muß für die Unterhaltung der Gebäude forgen, beren Unterhaltung der Gemeinde, oder folden öffentlichen Unftalten obliegt, deren Bermaltung unter feiner Aufficht fieht.

#### 21 r t. 108.

### Bege, Graben und Etragenpflafter.

Er muß fur bie Unterhaltung ber Wege, Aushebung ber Graben und bes Strafenpflafters forgen, in so weit die Unterhaltung seiner Gemeinde obliegt. Auch soll er seine Ausmerksamfeit auf die durch den Bezirk der Gemeinde ziehenden Landstraffen und Chausseen richten, und die Nachlässigkeiten oder Unterschleise des hierzu eigends angeordneten Personals dem Präfekten anzeigen.

#### 2frt. 109.

### Deffentliche Anfalten.

Im Mugemeinen muß die Sorge bes Maire auf die Unterhaltung aller öffentlichen Unstalten in dem Umfange feiner Gemeinde fich erstrecken. Waster und Uferbau, öffentliche Brunnen, Promenaden, öffentliche Denkmaler muffen statshin Gegenstande feiner Aufmerksamkeit fenn.

#### Mrt. 110.

#### Ergichung und Schulmefen.

Wenn auch die Gorge fur öffentliche Erziehung und bas Schulwesen in einer Gemeinde eigenen Behörden unmittelbar anvertraut senn follte; so liegt dem Maire doch die Pflicht auf, jur Bollführung aller Anstalten im Erziehungs. und Schulwesen fraftig mitzuwirken.

Die Urt und Beife biefer Mitwirkung ift sowohl burch bie Pflicht ber allgemeinen Aufficht, als nach Lokalverhaltniffen burch eigene Auftrage und Verordnungen bestimmt.

#### Mrt. 111.

#### milbe Fonds.

Die allgemeine Aufsicht bes Maire erstreckt fich auf Rirchen - Schul - Armenfonds seiner Gemeinde. Die besondern Berordnungen über die Berwaltung dieser Fonds werden bie Berrichtungen des Maire hierbei naher bestummen.

### Art. 112.

### Atmenver for gung.

Der Maire muß fur zwedmäßige Verforgung ber Urmen in feiner Gemeinde forgen, und ift in diefer hinficht jederzeit zum Vorfite bei ber Berwaltung ber Urmenanstalten berechtigt.

#### 21rt. 113.

### Beidaftein Sriegezeiten.

Mes, was eine Gemeinde im Allgemeinen berührt, geshört zu ben Umteverrichtungen des Maire. Geine Gorgfalt wird in Kriegszeiten durch die vorkommenden Geschäfte bei Truppenmarschen, Einquartierungen, Vorspanne und dergleichen vermehrt; und je mehr Geschäfte die Zeitereigniffe herbeiführen, desto größere Thätigkeit muß der Maire zur Erfüllung seiner Umteverrichtungen anwenden.

# Art. 114.

Bufammenwirten der Maire und Prafetten.

Der Maire steht in allen Berrichtungen ber Vermaltung im Departement mit dem Präfekten in genauer Verbindung. Mur durch das Zusammenwirken der Maire können die Geschäfte des Präfekten im Departement erst zur Vollendung kommen. Der Präfekt vollzieht die Verordnungen zum allgemeinen Wohle durch die Maire, und durch die richtige. Vollziehung in ihrer hand allein werden Unsere wohlthätigen Ubsichten erreicht. Eben so wird die Zweckmäßigkeit der Ver

fügungen bes Prafekten jur Bollziehung ber Gesetse und Berordnungen von genauen und zweckmaßigen Berichten ber Maire abhängen.

### Mrt. 115.

### Ctatiftid ber Gemeinben,

Damit die Grunbfate ber allgemeinen Verwaltung gur Bollendung kommen mogen, muß jeder Maire die Verhaltniffe feiner Gemeinde und ihrer Gemarkung genau kennen. Es darf ihm in diefer Jinficht nichts unbekannt fenn, was fur den Staat im Allgemeinen, und fur feine Gemeinde insbesondere irgend ein Interesse hat.

In Unsehung ber aufferen Berbatniffe gehoren Grengen und alle Berechtigungen gegen bie Nachbarfchaft, und in Unsehung ber innern Berhaltniffe Bevolkerung, Wiehstand und alle statistischen Notigen zu ben Gegenstanden feines Wiffens und seiner Aufmerksamkeit.

Die Bollziehung aller Verordnungen zur Beforderung bes Kulturfleifies, bes Acferbaues, ber Biehzucht, bes Obfibaues, ber burgerlichen Gewerbe und Kunfte zc. geht durch bie Sande des Maire.

### Wrt. -116.

### Staatbeigenthum.

Auch bei ber Aufsicht über das Staatseigenthum, Domainen, Balbungen, Bergwerke, Salinen ze tritt die allgemeine Pflicht des Maire gegen den Staat ein, in welcher Hinsicht der Maire alle Nachtheile abwenden, und in allen nothigen Fällen den Bericht an den Bezirksmaire, oder wo ein solcher nicht vorhanden ift, an den Ptäfekten unmittelbar erflatten muß.

### Art. 117.

# Bertheilung ber Steuern.

Bei ber Bertheilung ber Steuern unter Die Einwohner einer Gemeinde, muß ber Maire Die Obliegenheiten bes

Borftandes baburch erfullen, baf er fur bie Erhaltung aller Mittel beforgt ift, welche eine richtige und verhaltnifmäßige Wertheilung erforbern.

Die Gorge fur Lagerbucher und berfelben Erhaltung burch punktliches 26. und Bufdreiben wird fomobl als Mittel gur Bertheilung ber Steuern, als auch jur Erhaltung bes Privateigenthums dem Maire vorzüglich empfohlen.

### Mrt. 118.

# nffription.

Bu ben Berrichtungen ber Maire in ber allgemeinen Berwaltung gehört ferner: die Beforgung der gur Aushebung der Ronffribirten erforderlichen Operationen, Die Mufficht auf entwichene Konffribirte oder Konffriptionspflichtige, und Die Bollgiehung ber Berfügungen gegen Deferteure.

### Mrt. 119.

# Gemeinberechnung.

Mis Bermalter ber Ginkunfte ber Gemeinde ift ber Maire fculbig, fur jahrliche Stellung ber Gemeinderechnung nach ben bestehenden Borichriften ju forgen, und folche dem Munie gipalrathe feiner Gemeinde gur erften Prufung gu übergeben. Bei biefer Prufung ber Rechnung gibt ber Maire ben Borfit im Munigipalrathe ab. (G. Munigipalrath.)

Die durch ben Munigipalrath gepruften Gemeinderech. nungen werden mit beffen Bemerkungen und Erklarungen an Die Diftrittsmaire gur Ginbeforderung an den Prafetten, ober von Gemeinden, fur welche ein Diftrittsmaire nicht vorhanben, unmittelbar an ben Prafetten in ben bestimmten Terminen gur Revifion eingefenbet.

### Mrt. 120.

# iteiverrichenngen.

In Unsehung ber polizeilichen Bermaltung in ber Bemeinde liegt bem Maire der Bollgug affer Polizeiverordnungen auf, fie mogen betreffen, mas fie immer wollen.

Mhein. Bund XVII. 5.

#### Mrt. 121.

#### Deffentliche Giderheit.

Unterftühung ber bemaffneten Dacht.

Der Maire muß die öffentliche Sicherheit, alle Maasregeln gegen Bagabunden und Bettler, die Aufsicht über Fremde, die Maasregeln zur Verfolgung der Kriminalverbrecher, zur Erhaltung der öffentlichen Rube und des öffentlichen sowohl als Privateigenthums mit stäter Bachsamkeit
handhaben. Die Bürgergarden und das Militair muffen ihn
in Ausübung dieser Anstalten unterstügen.

#### Mrt. 122.

### Etraßenpolisei.

Sicherheit in den Straffen, innere und außere Reinlichteit eines Orts und Gefundheitspflege find feiner thatigen Beforderung anvertraut.

#### Mrt. 123.

Anfalren gegen lingludefalle. Deffentliche Buftbarteit.

Ferner gehören hierher: Maakregeln gegen Feuersbrunfte und Ueberschwemmungen, Ordnung bei öffentlichen Bergnugungen aller Urt, Schauspielen, Ballen, Tangen überhaupt und dergleichen, alles nach Borschrift ber bestehenden Berserbnungen.

# Mrt. 124.

maafe und Gewichte. Marttpolizei.

Sicherheit im burgerlichen Berkehre, Aufficht über Maas und Gewicht, Wohlfeilheit und Gute ber Lebensmittel, Marktpolizei,

Art. 125.

Banpolitei.

Me Unftalten ber Baupoligei.

#### 2frt. 126.

#### Tolerans.

Sorge für freie Ausübung bed Gottesbienftes, Unterbrut-Fung alles Zwiespaltes und Saffes unter ben verschiedenen Religionspartheten,

#### Mrt. 127.

### Familieneintradt und Moralitat.

Erhaltung bes Friedens in den Familien, polizeiliche Maasnahmen in Sheftreitigkeiten und besfallfige Bereinigungsversuche, Beforderung der Moralität und Unterdrückung aller Immoralität unter erwachsenen und unerwachsenen Ginwohnern der Gemeinde.

#### Mrt. 128.

Erennung ber Poliseigeschäfte von ben Berrichtungen bes Maire in ben Grabten,

Die polizeiliche Verwaltung ift von den Verrichtungen bes Maire getrennt in solchen Städten, wo ein eigener Polizeibireftor oder Polizeifommiffair angeordnet wird.

Der Oberpolizeibirektor in der Sauptstadt ift dem Minister der Polizei unmittelbar, die Polizeikommisiaire in den kleinern Stadten aber dem Prafekten untergeordnet. In jedem Falle ift gutes Benehmen und wechselfeitiges Einverständniß zwischen dem Maire und der eigenen Polizeibehörde zur Erreichung aller wohlthätigen Polizeizwecke unenthehrlich,

### Mrt. 129.

### Erneuerungen ber Berordnungen.

Schließlich foll jeder Maire bafür eigends forgen, bag bie wichtigften Berordnungen jur Beit, wo der Munizipalrath feine Sigungen halt, jahrlich feiner Gemeinde in Erinnerung gebracht werden.

# 3 meiter, Abschnitt. Munizipalrath.

Mrt. 130.

Munisipalrath in jeder Gemeinbe.

In jeder Gemeinde, welche eine Munigipalitat ausmacht, und einen Maire hat, foll auch ein Munigipalrath fenn.

Mrt. 131.

### Babi ber mitglieber.

In ben Orten beren Berölkerung nicht über 2,500 Geelen fteigt, foll ber Munigipalrath aus 8, und in den Gemeinden, beren Bevölkerung die Zahl über 5,000 Geelen nicht übersteigt, aus 16, und in ben ftarfer bevölkerten Gemeinden aus 20 Mitgliedern bestehen.

Mrt. 132.

### Borfis and Gefretair.

Der Maire einer jeden Gemeinde ift von Rechtswegen Mitglied des Munizipalrathe, und führt in demfelben den Borfit. Der Munizipalrath ernennt eines seiner Mitglieder jum Sefretair. In kleinen Gemeinden ift jedoch dem Munizipalrathe auch unbenommen, ben Schullehrer zum Sefretair zu ernennen.

Art. 133.

### Cabfitutrung bes Maire.

In Ubwesenheit, Krankheit, ober sonstiger Verhinder rung soll der Maire, in Unsehung des Vorsiges, durch ein Mitglied des Munizipalrathes nach Ordnung der Ernennung ersetz werden.

Mrt. 134.

# Beit ber Berfamminng.

Der Munigipalrath versammelt sich in ber Regel zweimal bes Jahrs, einmal vor und einmal nach der Bersammlung bes Departementsrathes. Die Zeit seiner Versammlung kann niemals über zehn Tage dauern.

#### Mrt. 135.

#### Befdaft tameige.

Die Funftionen des Munigipalrathes bestehen :

- 1) In Abhörung ber Gemeinberechnung über bie Munigie paleinnahmen und Ausgaben, wobei ber Munigipal, rath ermächtigt ift, gegrundete Ginwendungen zu machen, und felche bei Ginsendung ber Nechnungen im obenbemerkten Bege an die Prafekten beizulegen;
- 2) in ber Berathichlagung über die Art und Beife ber Benugung ber gemeinheitlichen Almenden und bes gemeinheitlichen Eigenthums überhaupt;
- 3) in der Berathichlagung über die Erhebung der Zulags.
  ober Extrafteuern und Kapitalaufnahmen, welche gur Bestreitung der gemeinheitlichen Bedürfniffe fur nothig gefunden werden; in der Gorge fur die Bezahlung ber Gemeindeschulden;
- 4) in ber Berathung über die Ortsbedurfniffe und über bie jum Bohl der Gemeinde ju treffenden Einrichtungen;
- 5) in der Bestimmung und Bertheilung der jur Unterhaltung des Eigenthums erforderlichen und ben Einwohnern felbst aufliegenden Arbeiten;
- 6) in ber Berathschlagung über Bergleiche ober Prozesse gur Erhaltung bes Gemeinbevermögens, gegen Uns fpruche anderer Gemeinden oder Individuen.

### Mrt. 136.

### Gefdäfteverrichtungen.

Wenn bie Gemeinderechnung bem Munizipalrathe vorgelegt wird; fo wohnt der Maire der Berathschlagung nicht bei, sondern gibt den Borsit ab, und wird durch absolute Mehr: heit der Stimmen, welche bei dem versammelten Munizipalrathe durch geheime Abstimmung gesammelt werden, im Borsit ersett.

#### Urt. 157.

Anferorbenelide Bufammenberufung.

Der Muhizipalrath fann auch aufier ber gewöhnlichen Berfammlung, auf Befehl bes Prafekten zusammenberufen werben.

Dies ift erforderlich, wenn über Erwetbungen ober Berdufferungen unbeweglicher Guther, über die Berwendung von Bertaufsiummen, oder eingegangenen Aftiven, über gemeinheitliche Schulbensachen, über anzufangende oder fortzusetende Prozesse voer Bergleiche der Gemeinden ein Beschluß gefaßt iverden soll.

### Mrt. 138. 3

Genebmigung ber Befdluffe bes Munisipatrathes.

Alle Befchluffe, welche ber Munizipalrath über bie ihm tugewiesenen Geschäfte faßt, konnen nur nach gesethlicher Ordnung, mit Genehmigung bes Prafekten, in Vollzug gesetht werden.

### Mrt. 139.

### Fòètte 8 H H g.

In Gemeinden, welche unter einem Diftriftsmaire fteben, muffen die Beschlusse des Munizipalrathes bem Diftriftsmaire zugestellt, und von diesem mit Gutachten bem Prafekten ein: gesendet werden.

Dritter Ubichnitt.

Registratur unb Bureau.

# Mrt. 140.

### Altgemeine Brunbfaße.

Da ber Maire in jeber Gemeinbe allein verwaltet; fo bebarf er eigentlich keines Sekretairs, ober Gemeindeschreibers. In kleinen Gemeinden ift die Bestellung eines Gemeindes schreibers ohnehin nicht nothig; in größern Gemeinden ift jedoch die verhaltnismäßige Unftellung bes nothigen Personals für Registratur und Bureau gur Beforderung ber Geschäfte erforderlich. Die Maire der größern Gemeinden sollen hier- über an den Prafetten ihres Departements Bericht erstatten, und über die desfallsge Einrichtung, Beisung und Genehmigung einholen.

### Mrt. 141.

### Der Maire allein Bermalter.

Wenn auch jur Aushulfe bes Maire ein besonberes Berfonale bewilligt ift; so bleibt bemohngeachtet ber Maire, ober beffen Stellvertreter die Person allein, welche die Aussertigungen unterschreiben und legalisiren muß, indem nur ber Maire allein mit einem öffentlichen Charakter bekleidet ift.

## Bierter Titel.

Ernennung der Berwaltungebehörden.

### Mrt. 142.

### Allgemeine Grundfäße.

Die Prafetten und Prafetturrathe, die Mitglieber ber Generaldepartementsrathe, die Generalfefretaire ber Prafetturen, die Diftritsmaire, die Maire und Abjunften, anch die Gemeindeschreiber in den größern Städten werden von Uns ernannt. Gleichfalls ernennen Bir den Oberpolizeidireftor der Hauptstadt, die Polizeidireftoren und die Polizeitommissaire der übrigen Städte.

### Mrt. 143.

Die Ernenung ber Generalbepartements und Munigipalrathe erfolgt nach dem Jahr 1811, in Gemäßheit des Art. 56. des Organisationseditts vom 16. August und des Defrets vom 16. September laufenden Jahre, auf die Vorsichläge ber Departementskollegien.

# get nate : Funfter Titel.

Bermeleungen welche den Urbergang in die neue

1051 -a ... Urt. 144.

" . Reffete Befege unb Berotbnungen.

Da ber llebergang aus ber bisherigen Verfassung in die neue Verwaltungsordnung feine Verwirrung in dem Gange ber Geschäfte erzeugen darf; so wird vordersamst bemerkt, daß die Beobachtung und Vollziehung aller Gesetze und Verwirdnungen noch so lange forthin statt sinde, bis solche durch bie Verkundigung neuer Gesche und Vererdnungen abgeschafft und ersetz sind. Es wird daher dem bei der neuen Verwaltung in Funktion tretenden Personale an gesetzlichen Vorschriften und Verhaltungsnormen nicht fehlen.

### Mrt. 145.

Unfang bet menen Bermaltungsordnung.

Ude bisherige Verwaltungsstellen, als: bie Generalkommission in Frankfurt, bie Landesdirektion zu Afchaffenburg, bie Administrationkkammer zu Fulb, bie Regierung und Rammer zu Sanau, die Direktion zu Betlar, setzen ihre Geschäfte nur so lange fort, bis die Prafekten in ihren neuen Geschäftelie eingewiesen sind.

Mrt. 146.

Mittheilung ber Unterferiften.

Die neu ungeordneten Prafetten haben sowohl ben Ministerien, als einander, ihre Unterschriften fowohl als jene der Generalsekretaire mitzutheilen, um die Aechtheit der Urbunden und Auffate unterscheiben ju konnen.

Mrt. 147.

Muslieferang ber Dapiere. Fortbefte benbe Mrcine.

Die vor ber gegenwärtigen Bermaltungsordnung in ben jesigen Departementen beständenen Regierungen, General.

kommissionen und Landesdirektionen, auch die Borsteher ber Landesarchive sollen den Präsekten die nothigen Papiere zu ihrer Geschäftsführung auf Berlangen ausliesern. Damit aber in dieser Sinsicht die Geschäfte Anfangs sich nicht zu sehr häusen mögen; so werden Wir die Einrichtung treffen, daß die ältern Archive und Registraturen noch zur Zeit durch das nöthige Personale forthin aufbewahrt, in Ordnung gehalten werden und die Auslieserungen nach Bedürfniß allmählig gerschehen können.

Gegeben Banau ben 27. Oftober i810.

Carl, Großherzog.

(L. S.)

Auf Befehl des Großherzogs, der Minister Staatssekretair. Freiherr von Eberstein. Bur Beglaubigung. Der Justigminister.

Freiherr von Albin

Nachrichten von dem Schulden und Penfions: wefen des vormaligen Kur: und Oberrheinischen Kreises.

Die Geschichte bes vermaligen Rur= und Oberrheinischen Rreiskonvents, die Regulirung des Rur : und Oberrheinischen Rreibichulden- und Penfionsmefens, vom 22. November 1805 bis jum 12. Julius 1806, wo burch ben Rheinischen Bund pem 12. Julius 1806 und burch bie hierauf erfolgte Ertlarung Gr. Rom. Raiferl. Majeftat Frang bes 3meiten d. d. Mien 6. Mug. gedachten Jahres, ber Reichs - und Rreisverband aufgelöfit warb, ift mit ber Befchichte bes feit bem 8. Auguft' 1807 bis jest jur Regulirung bes Rur . und Ober. rheinischen Kreisschulden : und Denfionswesens, in Frankfurt, beftebenden Konvents fo enge verbunden, daß beibe ein Ganjes ausmachen, und feine Beschichte von beiben, ohne bie andere, grundlich verftanden werden fann. Gelbft in bem Bortrage des Fürftprimatifden Rommiffarius, Berrn gebeimen Rathe von Roth, die Regulirung bes Rur - und Dberrheinischen Kreisschulden. und Penfionswefens betreffend, welchen berfelbe am 8. Muguft 1807 bem ebengebachten Konvente, im Protofolle vorlegte, wird fich auf ben Bortrag ber bamaligen Raiferlichen Reichsbeputations . Gubbelegations. fommiffion benfelbigen Gegenstand betreffend vom 22. Dov. 1805 vielfältig bezogen \*).

Da diefer von ber bamaligen Raiferlichen Reichsbeputationstommiffion bei bem bamaligen Rur = und Dberrheinischen

<sup>\*)</sup> Siehe die Zeitschrift "Abeinischer Bund." Beft X. G. 117.

Kreiskonvente vom Jahre 1805 und 1806 abgehaltene fommiffarifche Bortrag, noch nirgends abgedruckt ift - in biefem Bortrage anbei eine Erlauterung und Ausführung vieler wich. tiger Borfragen enthalten ift, g. B. über ben Ginn bes Reichsberutationerezeffes bom Jahr 1803, welcher in ber rheinischen Bundebatte vom 12. Julius 1806, mas bie befragten Schulden und Penfionen betrift, ausbrudlich befta. tiget worden ift - über bie Battung ber Schulden - über bas Recht ber Glaubiger - über bie diesfeits und jenfeits Rheinifche Kreistande - über ben Unterfchied gwifden ben weltlichen und geiftlichen jenfeits Mheins gelegenen Rreislanden - in Diefem Bortrage überdies bie befonders wichtige Borfra e vollständig unterfucht und erertert werden ift : ob Frank. re d ben matrifularmaßigen Untheil ber jenfeits Dibeins gele. genen Kreistande an Diefen Kreisichulden gu übernehmen ichule big fen ? ober praftifder, ob fich eine gegrundete Soffnung tenten laffe, bag Frankreich den matribularmäßigen Untheil ber jenfeits Rheins gelegenen Rreislande an ben befragten Rreisichulden übernehmen werde, oder ob biefe Soffnung vielmehr grund . und erfolglos fen? welche Frage bie parge. bachte Gubbelegationstommiffion von allen Geiten ber Theorie und ber Praris, ohne Rudhalt, bell beleuchtet, und baraus nach ihrer und nach ber Ueberzeugung ihrer bochften Rommittenten, die Ochluffolge gezogen bat, bag ausgeführtermaßen, mit voller Gewißheit, von Franfreich, fein Beitrag besfalls ju erwarten fen, und bag bemnach ein besfallnges Unfinnen an Frankreid nicht zu machen, fondern bie gange Rreibichuld von ben Befigern ber biebfeits rheinischen Rreis. und besfall. figen Entschädigungslande ju gablen fepen, u. f. w., auch fich in bem obengebachten Bortrage des Fürftprimatifchen Geren Rommiffarius, auf ben ebengebachten fruberen Bortrag ber Raiferlichen Reichefubbelegationstommiffion vielfältig bezogen wird, fomit ein referens sine relato ift, fo findet man es, jur Aufflarung biefes jufammenbangenden Wegenstanbes, für

sehr zwedmäßig, die Geschichte von dem vorgedachten ersten Konvente vom Jahr 1805 bis 1806, der Geschichte jenes Konvents vom Jahre 1807 bis jest, vorausgehen zu laffen, und beide mit einander zu verbinden — auch den befragten Vortrag der Kaiserlichen Reichsdeputationskommission, aus bem Originalprotokolle des Rur- und Oberrheinischen Kreistenvents vom 22. November 1805 hier vollständig einzurücken.

# I. Sefdidte.

In bem Reichsbeputationshauptschluffe d. d. Regensburg 25. Rebruar 1800, welcher in bem allgemeinen Reichsautachten d. d. Regeneburg 24. Marg 1805 formlich angenom: men, und von Gr. Romifch : Kaiferlichen Dajeftat Rrang bem Bweiten am 28. Upril 1803 ratifigirt worben ift, wurde bie Bollgiehung ber in bem gebachten Reichsbeputations. hauptichluffe enthaltene Beichluß, ben freisausichreibenden Berren gurften, und infonderheit am Rur : und Oberrheinischen Rreife, ber Rurmain, und Beffen taffel, gemeinfam auf-Diefem von Gr. Romifd-Raiferlichen Majeftat als von bem, bamaligen, allerhochften Reichseberhaupte, und von bem gefammten Reiche, ben, bamaligen, beiben hohen Ruren, bem Rurfurften Reichsergfangler und bem Rurfurften von Beffen ertheilten, und von biefen beiden bochften Rurfurften bereitwillig übernommenem Auftrage gufolge, haben biefelben, in ihrer bamaligen Eigenschaft, als reichsschlugmäßige Rommiffarien, bie fammtlichen bamaligen Befiger ber biesfeits rheinischen gande bes Rur. und Oberrheinischen Kreifes, als auch bie Stanbe, welche fur ihr überrheinifches Rur : und Dberrheinisches Kreisland und Befigungen, biesfeits Rheins entichabiat morben find, burd bas von ber bamaligen Rais ferlichen Reichberekutions. Subbelegationskommiffion erlaffene Birtularichreiben d. d. Frankfurt 1. Geptember 1805 auf ben 1. November ebengedachten Jahres, nach Frankfurt, ju einem Busammentritt, eingelaben, um bie in bem gebachten

Reichsichluß 66. 83 bis 88 enthaltene Befdluffe, namentlich bas Rreisichulden = und Penfionsmefen bes Rur = und Ober. rbeinischen Kreifes betreffend, burch gemeinsames Bujammen. wirfen, nach ber Borichrift bes Reichsichluffes ju vollziehen.

Der wortliche Inhalt ber Birfularichreiben ber Raiferlichen Reichserefutions. Subbelegationetommiffien an die Rur : und Dberrheinische Rreife ift folgenber:

# Bei Rurrhein.

Es ift bekannt, daß ber Reichsichluß vom 27. Upril 1805. ben beiben hohen Ruren, Reichsergtangler und Beffen, ben bestimmten Auftrag ertheilt habe, die Sis 83 bis 88. enthaltene Befchluffe, das Proviforium der Rammergieler und bas Kreismatritular . und Schulbenmefen an bem Kur : und Dberrheinischen Rreise betreffend, fich gemeinsam angelegen fenn ju laffen.

Diefem Reichsichluffe, 6. 83. gufolge, find bie Glaubiger bes Rurrheinischen Rreifes, wegen ihrer Diefem Kreife unmittelbar vor bem Kriege vorgeliehenen Rapitalien, fich an ben Dieffeits rheinischen Landen des Aurrheinischen Rreifes gu halten, allerdings befugt, und die Berren bieffeite rheinifcher Lande, welche ju dem Rurrheinischen Kreife gehoren, find verbunden. fid über die Berginjung und Abführung biefer Rapitalien gu perfteben.

Es ift ferner bekannt, daß ber Rurrheinische Rreis, fur; por bem Kriege, jur Bestreitung der Roften bei ber Grefution gegen ben im Fürftenthum Luttich ausgebrochenen Mufruhr, im Jahr 1790 von ber Reichsritterichaft in Schwaben, Rantons Kreichgau, die Gumme von 115,000 Gulben, und von verichiedenen Rreditoren ju Frankfurt am Main Die Summe von 85,000 Gulden, - überhaupt ein Unleben von 200,000 Bulben, verginslich aufgenommen babe.

Da nun die Rreditoren diefer Rurheinischen Rreisfdulb bei ber Raiferl. Reichserefutions . Subbelegationsfommiffion ju Frankfurt um die Einleitung jur Bezahlung ber fraglichen Ravitalien und Binfen bereits mehrmals bringend angefton. ben haben; diefe Einleitung aber nicht wohl anders als burch einen Zusammentritt fammtlicher Berren der bieffeits rheinifchen Lande, welche ju dem Surrheinischen Rreife gehoren, gefcheben fann; wobei auch das obengedachte Proviforium, die Rammer. gieler betreffend, infoweit es indeffen nicht beenbiget fenn wird, bem Reicheichluffe 9. 88. jufolge ju reguliren ift; fo

ift es erforderlich, daß die betheiligten höchst und hohen Stande Bevollmächtigte ernennen, dieselben mit dem Steuerregister von jedem jum Kurrheinischen Kreise gehörigen Umte und Distrikte versehen und zur Zusammenkunft, welche man auf den ersten Zag im Monat November lausenden Jahres bestimmt hat, an die Kaiserl. Reichsexekution Subbelegation stemmissien am Kur- und Oberrheinischen Kreise nach Frankfurt am Main zu dem Ende abschicken, um sich über die Verzinssung und Abführung der befragtichen Kapitalien zu verstehen, auch bei der Regulirung des oftgedachten Provisoriums, nach Umständen mitzuwirken, und badurch der allerseitigen veichsseschildussen Obliegenheit, nach der Vorschrift des oftgedachten Reichsschlusses, ein vollkommenes Genüge zu leisten.

# Bei Dberrhein.

"Es ift bekannt, daß der Reichsichluß vom 27. Upril 1803 ben beiden hohen Ruren, Reichserzkanzler und Geffen, ben bestimmten Auftrag ertheilt habe, die Bollziehung ber in ben 38. 83. bis 88. enthaltenen Beschluffe, bas Provisorium wegen ber Kammerzieler, und bas Areismatrikular = und Schuldenwesen bes Rur- und Oberrheinischen Kreises betrefefend, sich gemeinsam angelegen senn zu lassen.

Diesem Reichsschlusse &. 83 jufolge, find die Gläubiger bes Oberrheinischen Kreises, wegen ihrer diesem Kreise während und zu dem Kriege vorgeschossenen Kapitalien sich an den diese seits rheinischen Landen des Oberrheinischen Kreises zu halten, allerdings befugt, und die Herren diesseits rheinischer Lande, welche zu dem Oberrheinischen Kreise gehören, sind verbunden,

fich über die Berginfung und Abführung Diefer Kapitalien gut periteben.

Da nun die Einleitung zu Abbezahlung der gedachten Oberrheinischen Kreisschulden, welche die Somme von ohngesfähr 400000 bis 500000 Gulden betragen, nicht wehl anders, als bei einem Zusammentritt fämmtlicher Herren der diesseits rheinischen Lande, welche zu dem oberrheinischen Kreise gehös ren, geschehen kann, wobei auch das obgedachte Provisorium, die Kammerzieler betreffend, insoweit est indessen nicht beendiet sehn wird, dem Reichschlusse zu kundle zu vegutiren ist; als ist es erforderlich, daß die allerhöchste, höchte und hohe Reichsstände Bevollmächtigte ernennen, dieselben mit dem Steuerregister von jedem zum Oberrheinischen Kreise gehörigen Amte und Distrikte, welchen sie besitzen, verseben, zur Jusammenkunft auf den ersten Tag im Monat November dieses Jahres an die Katserliche Reichverekutions. Subdelegations.

Kommission an bem Rur und Obertheinischen Kreife nach Frankfurt am Main zu dem Ende abschiefen, um fich über bie Verzinsung und Abführung der befraglichen Kapitalien zu verstehen, und badurch der allerseitigen reichsschlusmäßigen Obliegenheit, der Worschrift des obgedachten Reichsschlusses.

56. 83. 84. 85. ein Benuge ju leiften.

Wobei bemerkt wird, daß diejenigen Stände sowohl welchen ihr diesseits Rheins gelegenes Oberrheinisches Kreisland gang verblieben ist; als auch jene Stände, welche für ihr jenseitiges Oberrheinisches Kreisland diesseits Rheins eintschädigt worden find, nicht nöthig haben, die Steuerregister davon vorzulegen, weil dabei der alte Matrikularanschlag bleibt, und zum Maase dient.

Diejenigen Stande aber, welche an ihrem vorherigen Oberrheinischen Rreislande einen Theil verloren, und für biefen Theil nicht entschädigt worden sind, haben die Steuerregister von dem Reste vorzulegen, um die jegige Ratam bar-

nach reguliren ju fonnen.

Frankfurt am Main ben 1. September 1805.

Bon Sciten ber Raiferl. Reichserekutions = Subbelegationskommission an dem Rur - und Oberrheinischen Kreise.

3. R. von Roth, Kurergkanglerischer subdeles girter Kommissarius.

H. P. Frutig, Rurerzkanglerifcher Subbelegationskommiffionsfekretarius. Ludwig Freiherr Genlingen von Ultheim, Autheffischer fubdelegirter Kommiffarius.

S. C. Geer, Rurheffischer Subbelegations. tommiffionsfefretarius.

Alls die in Frankfurt anwesende Berren Bevollmachtigte, ju diesem Ende, nach vorgegangener Besprechung und erfolgter kommissarischen Unsage, bei ber ersten Konferenz im Kompostell, am 9. November 1805 versammelt waren, hielt die oftgedachte Subbelegationskommission folgende kurze Unrede:

Durchdrungen von ber Pflicht, ihren reichsichlußmäßigen Auftrag, und baburch die gerechteste Erwartung Gr. Kaiferl. Majestät und des gesammten Reichs überhaupt, und ihrer unmittelbaren höchsten Kommittenten insonderheit, ju erful. ten, wird die Kaiferliche Reichsexekutions. Subdelegations.

fommiffion, mit bem besten Billen, nach allen Rraften, ben Bollgug ber reichsichlußmäßigen Obliegenheit, namentlich in Sinsicht ber gesetzlichen Forberungen ber Gläubiger und Diener beider Kreise, zu beschleunigen suchen. Sie zweisten nicht, baß sie von ben fammtlichen Berren Bevollmächtigten mit gleichem Eifer und besten Willen, bei jedem Schritte, zu gleichem Zwecke, werde unterstützt und begunstiget werden."

Diefem vorgangig wurden die Bollmachten, nach ber Reibe, wie fie einfamen, ju Protofoll genommen.

# Beim Rurrhein, Bon wegen Aurergfangler.

Der Aurfürstlich: Reichserzkanzlerische Gerr geheime Begations auch Oberappellationsgerichtsrath und Subdelegirte
bei der Kaiserlichen Reichserekutionskommission an dem Kurund Oberrheinischen Kreise — auch Kurrheinischer Kreisdirektorial und Oberrheinischer Kreisgesandte, Johann Richard
von Roth.

# Bon wegen Rurheffen.

Der Kurfürstlich : Heffensche Herr geheime Rath und Subbelegirte bei ber Raiserlichen Reichserekutionekommission am Kur. und Oberrheinischen Kreise, Freiherr Ludwig Friedrich Wilhelm August Genlingen von Altheim.

### Bon wegen Rurbaben.

Der Kurfürstlich : Badensche Herr Gefandte am Oberrheinischen Kreise und Landgraflich : Heffensche geheime Rath und Hofgerichtsbirektor, Freiherr von Hertling.

# Bon wegen Rurheffen.

Der Rurfürftlich Soffeniche Berr geheime Legationerath, Rur. und Oberrheinifcher Rreisgefandte, von Udlerfincht.

Bon megen Landgraffchaft Beffen.

Der Canbgrafich Beffensche Berr geheime Rath, Freiherr von Wiefenhütten.

Bon wegen Letningen.
Der Fürftlich Leiningeniche Berr geheime Rath und Refibent Bedefinb.

Bon wegen Frantfürt. Der Berr Udministrationsrath Dofer.

Der herr geheime Rath Schmauß von Livenegg. Bon wegen Raffau: Ufingen.

Der Fürftlich Ifenburgifche Berr geheime Rath und Rreisgefandte, von Goldner.

Bon wegen Raffau, Beilburg, Derfelbige.

Bon megen IfenburgeBierftein, Derfelbige.

Bon wegen Oranien: Naffau, Der Berr geheime Rath von Plitt.

Beim Dberrhein. Bon wegen Rurergfangler und Rurheffen Wie oben beim Aurthein.

Bon wegen Rurpfalg: Baiern. Der Kurfürftlich Pfalgbaierifche Gerr Minifter Refident

in Frankfurt, Freiherr von Reding.

Bon megen Rurbaben, ....

Der obengenannte Berr geheime Rath, Freiherr von Bertling.

Bon wegen Rurheffen.

Der obengenannte Berr geheime Legationerath von Ublerflycht.

Bon wegen ganbgraffchaft heffen.

Der obengenannte herr geheime Rath, Freiherr von Biefenhütten.

Mhein- Dund XVII. 3.

52

Bon wegen Balbed.

Derfelbige.

Bon megen Leiningen. Bie oben beim Kurvhein.

Bon wegen Bittgenftein: Berlenburg. Der obengenannte Berr geheime Rath von Plitt.

Bon wegen Baffenbeim.

Der kurergkanglerische herr geheime Rath auch Direktorialrath bes Westphalisch . Schwäbischen Grafen Kollegiums, Freiherr von hert mig.

Bon megen Frantfurt.

Der Raiferliche wirkliche Berr Rath und Schoff von Gunberrobe.

Bon wegen Galm: Salm.

Der vorgenannte Berr geheime Rath, Freiherr von Bertwig.

Bon wegen SolmeinRodelheim. Der obengenannte Berr geheime Rath von Plitt.

Bon wegen Solmes Lich. Derfelbige.

Bon wegen Bittgenftein. Derfelbige.

Bon wegen Stollberg. Gedern. Derfelbige.

Ben wegen Dettingen Balbern. Der Berr geheime Rath, Freiherr von Bertwig.

Kommissarischer Vortrag bei dem Konvent der Kur: und Oberrheinischen Kreis: und anderer dabei betheiligten Stände, die Kur: und Oberrheinische Kreisschulden betreffend \*).

§. 1.

Bon Seiten der Kommissarien findet man zweckmäßig, ihre Unsicht, das Kurs und Oberrheinische Kreisschuldenwesfen betreffend, dieser Hochanschnlichen Versammlung vorderssamst im Allgemeinen mitzutheilen.

Die Sauptfrage ift, wer hat die Kreisschulden bes Rurund Oberrheinischen Kreises zu bezahlen, und wie ift die Bezahlung in Bollzug zu setzen?

Der Reichsschluß vom 27. April 1803 §§. 83, 84, 85, ift bas Geset, wonach Richt und Pflicht aller und jeder babei betheiligter Stände abgemeffen werden muß.

Die Worte bes Reichsfchluffes find :

"In Ansehung berjenigen Schulden aber endlich, welche die auf beiden Rhemseiten gelegenen Rurund Oberrheinischen Rreise, und zwar Aurrhein unmittelbar vor dem Rriege, Oberrhein aber während und zu dem Rrieg e kontrahirt haben; so sind nach allen vorwaltenden Berhältnissen die Gläubiger dieser Rurund Oberrheinischen Rreise wegen dieser ihrer Kapitalien und Zinsen sich an den diesseits rheinischen Landen der beiden Rreise zu halten allerdings befugt; die Herren der diesseits rheinischen Landen, welche zu einem dieser Rreise gehören, haben sich über die Verzinssung und Abführung dieser Rapitalien zu verstehen. Wer allem sind zu diesem Ende bei Oberrhein zu den dort einges führten General und Epozialtassen die erzgiblen Ausstände, insofern keine rechtliche Entschuldigung obwaltet, beizutreiben,

<sup>\*)</sup> Der Berfaffer davon in der Großberzoglich Frankfintische Berr geheime Rath, von Roth.

fodann jur Zinsen . und Kapitalienzahlung ju verwenden, bas weitere Erforderliche aber ift burch gewöhnliche Rreisromermonate von den zu diesem Kreise noch gehörigen Landen beizubringen."

"Insofern hingegen ber matrifularmäßige Untheil ber jenseits Rheins gelegenen Rreislande an biesen Schulden von der französischen Republik nicht unter die Rategorie ber von berselben zu übernehmenden Schulden gerechnet wird, so ist der Antheil der jenseits Rheins gelegenen weltlichen Rreislande an den Rreisschulden benjenigen Landesschulden beizuzählen, welche von den entschädigten Reichsftänden ohne Belastung ihrer neuen Unterthanen zu übernehmen sind; und nur der Antheil der geistlichen Rreislande an den Rreisschulden fällt ohne llebertragung hinweg, und vermehrt die Schuldenmasse der diesseits Rheins übrigen Kreisgebiete, weil für dieselben keine Entschädigung gegeben wird."

5. 8. "Die Bollziehung biefer Beichluffe haben fich bie freisausschreibenden Berren Fürsten, und am Rurund Oberrheinischen Kreise, Rurmainz und heffenkaffel gemeinsam angelegen fenn zu laffen."

Es tommt bier alles auf den mahren Sinn biefes Befetes und auf deffen legalen Bollzug an.

Die Kommiffarien nehmen keinen Unftand, dem Sochanfehnlichen Konvente ihre Bemerkungen über den Sinn bes Gesetzes sowohl, als über den legalen Bollzug deffelben offen vorzulegen,

6. 2.

1. ueber ben Das angeführte Gefet § S. 85 und 84 fpricht Einn bes Ger lediglich von den Kreisschulden bes Kur und fetes.

Oberrheinischen Kreises. Es wird Sachdienlich sen, erft die Gattung der Schulden und dann das Recht der Gläubiger nach dem Reichsschlusse abzumessen.

A. Gattung Die Schulben beider Rreife find nicht fehr ber Goulben. betrachtlich.

Bei dem Kurrhein ist immer von jenen Schulden die Rede, welche der Kurrhein unmittelbar vor dem Kriege gemacht hat.

Bei ben Oberrhein von jenen Schulden, welche er wahrend oder gu dem Kriege gemacht hat.

Beide Rreife hatten namtich vor dem Rriege gar feine Schulden, nur der Rurrhein hatte unmittelbar vorher gur Lutticher Exefution 200,000 fl. aufgenommen.

Diefe Summe wurde unter ben vier Rurhofen Maing, Trier, Kolln und Pfalg verhaltnifmäßig nach der Truppengahl, mit welcher jeder diefer 4 Rurhofe, gu diefer Exekution konkurrirte, vertheilt.

Diese 200,000 fl. wovon die Zinsen einige Jahre jurudfteben, nebst der Kaution des Kreiskaffirers à 8000 fl. find die einzigen Schulden, welche dieser Kreis hat.

Der Oberrheinische Kreis murde ebenfalls wenig ober gar keine Schulden haben, wenn nicht auch auf der rechten Rheinseite mehrere Kreisftande noch mit ihren ausgeschriebenen Kreissteuern juruckstunden, und wenn nicht am Ende, weil nicht blos die Steuern der linken Rheinseite ausgeblieben, sondern auch manche Stande der rechten Rheinseite nicht mehr ordentlich beitrugen, gar keine Steuern mehr-ausgeschrieben wurden, sondern man zu Kapitalausnahmen seine Zuslucht nehmen mußte.

Der Oberrheinische Rreis hat zwei Raffen, nämlich die allgemeine Kreistaffe, woraus alle Kreisausgaben bestritten wurden, und wohin alle Oberrheinische Kreisstände kontribuirten, und eine Spezialka ffe, wozu nur diejenigen Stände beitrugen, welche ihre Kontingente zu den zwei zusammensgesetzen Kreisregimentern stellten, und diese Regimenter im Felde unterhalten mußten.

Bu jeder der beiden Kaffen hat der Oberrheinische Kreis jum erstenmal am Ende des Jahres 1794, 20,000 Fl. aufgenommen, wozu dann in den folgenden Jahren immer mehrere Kapitalien in der hoffnung gekommen find, daß folde nach bem Rriege, wenn die Steuern wieder ordentlich eingingen, gar bald getilgt werden konnten, worüber der von dem Rreisobereinnehmer Bellt bereits eingeforderte Bericht des Nahern aufklaren wird.

# §. 3.

Aus biefen vorausgesezten faktischen Umftanden erklart fich, was jedem bei dem ersten Unblick des Gesches, dem diese Umstände nicht bekannt find, dunkel und unfastlich vorkommen wirt, warum hier nur von den Kreisschulden und zwar bei dem Kurrhein nur von jenen, die unmittelbar vor und beim Oberrhein nur von jenen, die während oder zum Kriege gemacht worden sind.

Dan barf baraus nicht ichließen, baß bie Borte vor, wahrend und ju bem Rriege bled Ergablungsweife, ben faltischen Berhaltniffen zufolge in ben R. D. B. Schluß gefommen fenen, indem es bem Rechte nach gleichviel fen, ob bie Rreisschulden vor, ben ober nach tem Rriege gemacht worden find, und folde in jedem Salle bie Rreisftande gu gabien haben murden; vielmehr ift gerade ber Umftand, bag bie Schulden ber beiden Kreife gur Lutticher Erefution, bann mabrend und jum Kriege gemacht worden find; ein von ben angerufenen vorwaltenden Umftanben, warum fich Die Glaubiger an Die Dieffeits rheinische Rreiflande gu halten befugt find, indem verzuseben mar, bag folde Urt Schulden bon bem frangofischen Geuvernement nie pro rata murben übernommen werden. Es find baber bie vorgedachten Worte verforglich und nicht bles allein Erzählungsweife, wie es icheinen mochte, in ben R. D. Schluf eingeschaltet worben.

### S. 4.

B Niche ber Es kommt nun die Reihe an die Bestimmung Giaubiger. bes Rechts, welches die Gläubiger an biesen Schulden nach dem Reichsschlusse haben!

Das Gefet fagt: baß nach allen vormalten ben Berhaltniffen bie Glaubiger biefen Aur- und Oberrheinischen Rreife wegen biefen ihrer Rapitalien und Zinsen sich an ben bieffeits theinischen landen ber beiben Rreise zu halten allerbings befugt segen.

Daraus ergibt fich bie naturliche Folge, baf bie bieffeits theinische Lande ber gedachten Kreise vorerft und im allgemeinen fur bie Zahlung ber Zinsen und Kapitalien gu haften schulbig find.

Es ift baher sehr natürlich, bag bie herren ber biesseits rheinischen Lande, welche zu ben gedachten Kreisen gehören, die Abführung bieser Kapitalien und Zinsen sich vorzüglich angelegen senn lassen muffen.

§. 5.

C. Dieffeitige Betrachte man nunmehr, nach bem Berfolge greisflande. bes Gefetee, bie bieffeitigen Rreiffanbe.

Das Befet verordnet nämlich weiter:

"Daß die Herren der dieffeits rheinischen Lande, welche zu einem diefer Kreise gehören, sich über die Berzinsung und Abführung dieser Ravitalien zu verstehen haben."

Es ift daher eine ganz eigene Sorge ber beiben hochften Rurhofe, als ber reichsschlußmäßigen Kommissarien, die Mittel anzuwenden, wodurch diese Vereinigung schleunig und sicher zu Stand gebracht werden könne. Höchstdieselben fanden aber kein nafürlicheres Mittel, diesen Zweck zu erreichen, als daß die sammtlichen betheiligten Stände durch Vevellmächtigte zusammentreten, zeder mit dem Steuerregister seines Landesantheils versehen erscheint, und dieselben sich dann über die Verzinsung und Abzahlung der Kapitalien verstehen; welches sonach durch ein Zirkularschreiben veranlaßt ward.

6. 6.

Go richtig aber auch die Grundfage von ber Rorreals verbindlichkeit ber bieffeitigen Refte jener Rreislande in

Sinfict ber Rreditoren, ber rechtlichen Theorie nach, find; so muß man bennoch auch bie jenseitigen Rreistande, nach bem weiteren Inhalte bes Reichsschlusses, berucksichtigen. Der R D. Schluß jest nämlich §. 84 noch weiter hinzu:

D Benfeitige "Infofern ber matritularmäßige Untheil ber Reistande jenfeits Rheins gelegenen Rreistande an diefen Schutden von der frang biffden Republik nicht unter die Rategorie ber von berfelben zu übernehmenden Schulden gerechnet wird."

Es wird alfo bier vorerft auf die Frage ankommen: ob Frankreich ben matrikularmäßigen Untheil ber jenseits Rheins gelegenen Kreislande an diefen Kreisschulden zu übernehmen schutdig sen?

Der praktischer — ob sich eine gegrundete Soffnung benken laffe, baß Frankreich ben matrikularmäßigen Untheil der jen feite Rheins gelegenen Rreislande an den befragten Rreisschulden übernehmen werde, ober ob diese Boffnung grund und erfolgloß sen?

Das Rechtliche biefer Frage hangt nach bem Ermefen ber Subbelegationekommiffarien von ber Vorfrage ab: was fur jenseitige Landesschulden Frankreich zu übernehmen schuldig sen?

Man darf biefe Frage nicht blos nach bem allgemeinen natürlichen oder positiven europäischen Bolferrechte, sondern man muß sie vorzüglich nach den befondern zwischen Deutsch-land und Frankreich errichteten neuesten Berträgen und Friedensschlussen entscheiden!

Wir wollen erft bie Grunde anführen, welche allenfalls aufgestellt werden möchten, baß Frankreich nicht nur
nach dem allgemeinen naturlichen Bölferrechte, fondern felbft
nach den Verträgen und Friedensichluffen, schuldig fen, bie
befraglichen Rreisschulden als Landesschulden zu übernehmen, Zinsen und Kapitalien pro rata zu zahlen.

Man konnte fagen: Die befragte Rreisschulden fepen mahre Landesichulden, Realschulden, welche auf dem Lande haften, wer alfo das land erhalten habe, muffe auch beffen Schulden tragen!

Es fen nämlich ein schon burch die Ratur ber Sache und im allgemeinen Rechte befestigter Grundsat; daß das unbewegliche Eigenthum mit allen dinglichen Rechten und Verbindlichkeiten von dem alten auf den neuen Besitzer und Eigenthumer, somit Recht und Laft von den Jenseitigen teutschen Kreisständen auf Frankreich, cum oneie et honore übergegangen sep.

Diefer allgemeine Grundfat fen auch unter ben Nationen eigende anerkannt, burch allgemeinen Gebrauch eingeführt und geftend gemacht worden, fo, daß derfelbe allerdings bie Stelle ber Regel bes europäischen Bolferrechts vertrette.

Die Geschichte ber unter einzelnen Nationen eingeganger nen Berträge und Friedensschluffe gewähre auch die ununterbrochene Beobachtung biefer bei Boltern üblichen Regel.

Selbst ber nun geendigte an Neuerung aller Urt fo reiche Krieg, habe diese vollterrechtliche Observang nicht verbrangt.

Es fen allgemein bekannt, bag in bem Frieden zu Campo Formio 1797, alle auf ben abgetretenen, vertauschten und erworbenen landen haftende Schulden ber jen igen Gerrichaft augewiesen worden seyen, welcher Rraft bes Friedensschlusses das Eigenthum bes landes zu Theil geworden ift, nach den Worten des Friedens:

"Les pays cedés, acquis ou échangés par le présent traité, porteront à ceux, aux quels ils demeureront, les dettes hypothequées sur leur sol." b)



b) Trairé de paix definitif conclue entre sa Majesté l'Empereur et la Republique Française, signé a Compo Formio le 17. Oct. 1797. Art. X.

"Toutes les dettes hypothèquées avant la guerre sur le sol de pays enoncés dans l'article precedent, et donc les contrats seront revétus de formalité d'usage, seront à la charge de la République Française," c)

" Auf bem Friedenskongresse ju Raffatt 1798 habe zwar bie franzosische Gesandtschaft ben Antrag gemacht, daß die Schulben, welche auf ben von Teutschland abgeriffenen und an Frankreich abgetretenen Landen bes linken Rheinufers hafteten, auf die Lande bes rechten Rheinufers übertragen werben sollten. d)

Muein die Reichsberutation habe fich einhellig biefem Untrage in ihrem Beschluffe entgegengesett, mit den Borten: es fen ven jeher allgemein hergebracht; daß Schulden, welche auf Landen haffteten, die burch einen Friedensschluft unter eine andere Botmäßigkeit kommen, von derjenigen Macht übermommen wurden, die folche erhalt; es taffe fich (baber) dieset französische Untrag mit den Grunden des Botkerrechts nicht vereinigen.

Der Raftatter Kongreß habe fich bekanntlich unausgemachter Dinge verschlagen, und der hierauf gefolgte Friede
gu Lune ville 1801 habe die vorgedachte völkerrechtliche Regel auf die feierlichste Beise bestätigt, und bas, was bereits im Frieden von Campo Formio bedungen war, genehmigt, und verordnet, daß die auf den landen haftenden in gehöriger Form errichteten oder zur Landesverwaltung verwendeten Hypothekenschulden dem Besiger des Landes auflägen, nach den Worten des Friedens:

c) Art. IV. l. c.

d) Siehe das gedruckte Protofoll der Reichsfriedensdeputation ju Raftatt. V. Band. B. 179. G. 6.

e) Prot. S. 35. S. 102.

Dans tous les pays cedés acquis, ou échangés par le présent traité, il est convenu, ainsi qu'il avoit été par les Articles IV. et X. du traité de Campo Formio que ceux, aux quels ils appartiendront, se chargeront des dettes hypothequées sur le sol de dits pays; mais entendus les difficultés, qui sont survenues à cet egard, sur l'interpretation de dits Articles du traité de Campo Formio; il est expressement entendu, que la République Française reprend à sa charge, que les dettes resultantes d'em+ prunt, tormellement consentis par les etats de pays cedés, ou de depenses faites pour l'administration effective des dits pays." f) m. 1. 1

Go fest nun diefer auf Matur und Bolferrecht, auf Berkommen und auf Frieden gebaute, wiewohl ichen jum Wortheil Franfreiche nur auf gemiffe und genannte Gat. tungen ber landesichulden beidranfte Grundfat ber Schuldenübernahme mar; fo habe es bennoch bei bem Rons greffe ju Regensburg gefchienen , als habe berfelbe burch ben frangofifd · ruffifden bei ber Reichsbeputation ju Regensburg übergebenen Entfchadigungs : und Bermittlungeplan vom 18. August 1802 wieder abgeandert werden wollen, indem ber Rlang ber Worte Diefes Plans: "que les terres et proprietés assignées aux Etats d'Empire en remplacement de leurs possessions à la rive gauche du Rhin, demeureront specialement affectés au payement des dettes de dits Princes, tant personelles, que celles provenantes de leur anciens possessions, g) befanntlich die Bermuthung erregt habe, als wenn baburch bie jenfeits bes Rheins auf ben Landen

f) Traité de Luneville, art. VIII.

g) Prot. Beil. I. Band Beil. VII. S. 29.

haftenben Schulben auf biejenigen Canbe ber rechten Rheinfeite mider bie Borfchrift bes Luneviller Friedens hatten übertragen werden follen, welche bieffeits jur Entschädigung angewiesen wurden.

Allein bekanntlich hatten die vermirtlenden Machte auf die Gegenbemerkungen der Regensburger Reichsbeputation urfundlich erklärt: baß fie von dem, was im Lun ev iller Frieden desfalls bedungen worden, abzugehen, keineswegs gesonnen seven. h)

Dach diefer vorausgesetten aktenmäßigen Friedensgeschichte über die Schuldenübernahme ist nun die Frage zur Auflösung vorbereitet: ob die befraglichen jenseitigen Kreisschulden zu jenen Landesschulden gehören, welche Frankreich dem Lune viller Frieden zufolge auf sich genommen hat, oder mit andern Worten: ob die befraglichen jenseitigen Kreisschulden unter zene Landesschulden gehören, welche auf eine form liche Weise mit Einwilligung der dortigen Landesschulden fande gemacht, oder zur Landes verwaltung verwendet worden sind? indem Frankreich nur diese zwo Gatungen von Landesschulden im Lüneviller Frieden auf sich genommen hat.

Man könnte behaupten, baß, auch nach bem Sinn ber vorgedachten Friedensschlusse, Frankreich die befragte jenseitigen Rreisschulden übernommen habe, indem solche Rreisschulden wahrelande sich ulden sepen, beren Abbezahlung ben teutschen landesunterthanen dem R. R. Abschiede gemäß und ber Kaiserl. Wahlkapitulation zufolge, nach dem Stener = ober sogenannten Schatzungsfuße obgelegen hätte, wozu dte Landesstände ihre Einwilligung nicht hätten versagen können, weil eine solche Last den Landesunterthanen Reichsgesetzmäßig ausliege, sondern ihre Einwilligung bätten geben muffen, wenn die Kreisstände ihren freismäßigen

h) Prot. I. Band. G. 296. 304. 309. 310. Beil. 132.

Matrifularanschlag bei reiche ober freisgesetlichen Steuern auf die Landesunterthanen Verfaffungsmäßig umgelegt hätten, und es mithin eben so viel sep, als wenn die Landstände ihre Einwilligung wirklich ausbrucklich dazu gegeben hatten.

Es sen baher auch kein Unstand, daß, wenn die jenseitigen Kreissande bei ben teutschen Reichskreisen geblieben, und nicht an Frankreich abgetreten worden waren, die bortigen Landesunterthanen jum Beitrag bei Abtragung der Kreissschulden rechtlich waren angehalten worden. Man konnte daraus folgern, daß bort wo Reichst und Kreissassen nach der bestandenen Landesverfassung aus der Landeskasse getragen worden sepen, sen der ausdrückliche oder stillschweigende Konfens der Landstände vorauszusetzen, und diesennach sielen die befragten Kreisschulden als Landesschulden in die Rategorie jener Landesschulden, welche mit Einwilligung der Landskande gemacht worden sepen.

Auch könnte man behaupten, bag nach bem Sinne bes Bunwiller Friedens unter ben — ber Landesadminiftration halben kontrahirten Schulden auch folche zu verftehen fenen, welche zu Reichs und Kreispraftationen nöthig gewesen, indem solche Schulden zu Erhaltung öffentlicher Ruhe, Sicherheit und Wohlfahrt des Reichs kontrahirt und verwendet worden seinen, u. bergl., wozu die teutschen Landesunterthanen Reichs und Landesverfassungsmäßig hatten angehalten werden können.

Allein, ob Frankreich nicht eben baher die Einrede nehmen würde, daß es eben beswegen nicht schuldig sen, die besfragten Kreisschulden auf sich zu nehmen, weil sie nicht sewohl den teutschen Landesherrn als vielmehr den Unterthanen nach der teutschen Verfassung obgelegen, Frankreich aber nunmehr seine französische Unterthanen damit nicht belegen könne, zumal die jenigen Reichsstände, welche wegen ihren jenseitigen weltlichen Landen auf der rechten entschädigt worden sepen, die blos persönlichen sowohl, als die von den

ermannten Befigung en berrührente Schulben auf ihre gur Entichabigung erhaltene Demainen und Renten, felbft dem Reichsbeputationehauptfchluffe 6. 38 gufolge, batten mit hinübernehmen, und folde von biefen tilgen muffen.

Benn nun biefemnach felbft bas Rechtliche bei ber Rrage, ob Frantreich Friedensichlugmäßig ichuldig fen, Die befragte Rreisschulden zu übernehmen, nech nicht fo ausgemacht, fendern fich noch tontrovers binftellt, und man ichen baber ben praftifch richtigen Odlug machen fann, bag Franfreich bie befragte Laft freiwillig nicht übernimmt, mer fann fich pollends noch eine Boffnung bagu abzwingen, wenn man bingu fest, mas bereits oben am Ende 6. 3 bemerkt morben, bag bie befragten Schulden jum Theil gur Lutticher Eretution, jum Theil mabrent und zu bem Rrieg wiber Frankreich gemacht worden find, ferner, baf felbit bie teutiche Reichsbenutation in einer öffentlichen feierlichen Urfunde, felbit in bem von Raifer und Reich formlich genehmigten R. D. Sauptfchluffe feinen eigenen Zweifel baran, burch bie Borte:

> Infofern, u. f. m. nicht und deutlich ju erkennen gegeben, und fogar icon auf biefen Rall in bem R. D. Schluffe 6. 84 weiter verorbnet bat!!"

E. Jenfeitige Breidlanbe. a) Meltliche.

Daß ber Untheil ber jonfeits Rheins gelegenen weltlichen Rreistande an ben Rreisschulben, b) Geiftide. benjenigen Landesichulben beigugabten fen :

welche von ben entichabigten Reicheftanben obne Belaftung ihrer neuen Unterthanen ju übernehmen find; und baf nur ber Untheil ber geiftlichen Rreislande an ben Rreisidulden, ohne lebertragung binmegfalle, und bie Schuldenmaffe ber tiesfeits Rheins übrigen Rreisgebiete vermehre, weil fur biefelbe feine Entschädigung gegeben werde.

Mus ber Raffung ber einzelnen nunmehr im öffentlich ge= bruckten Protofell erfchienenen Abftimmungen ber Reichsbeputirten ju Regensburg, weraus diefer Befchluf gezogen worden

ift; fieht man noch beutlicher, daß man es fcon, wie fur richtig hielt, daß Frankreich die Bezahlung der befragten Rreisschulden nicht auf sich nehmen werde, sondern daß die Refte der diesse itigen Rreislande und die für ihren jenseitigen Verluft entschädigten Stände, solche herüber auf sich nehmen mußten.

Rurbrandenburg drückt fich z. B. also aus: Es fep bekannt, daß für die Rreisschulden die einzelnen Stände im solidum verhaftet wären, es sep daher keinem Zweisel uns terworfen, daß die auf der rechten Rheinseite verbleischen de Reste dieser Rreise die. Schulden der linken Rheinsseite übernehmen müßten, insofern sich solche nach dem VIII. Urt, des Lüneviller Friedens und ber nach der nunmehrigen Unerstenntniß der Französischen Gefandtschaft hierinnen liegenden Werbindlichkeit nicht zur Bezahlung der Französischen Republikeigneten i).

Murt em berg scheint es für so ausgemacht richtig gu halten, daß die befragten Kreisschulden zu jenen Franktreichs nicht gehören, oder doch von Frankreich nicht übernoummen würden, daß es nicht einmal eine Erwähnung von der gedachten Schuldigkeit Frankreichs in seiner Abstimmung that, sondern schlechterdings dahin stimmte, daß die Kreisschulden

"auf die diesfeitigen Ueberrefte der Rheinis ich en Rreife zu legen, und nach dem Verhältnis bes noch zu berichtigenden Matrikularfußes zwischen benfelben zu repartiren sey k)."

Burtemberg feste in feiner weiteren Abstimmung noch

Demnach wurden alfo bie biebfeitigen fur bas Gange gegen bie Gläubiger haftende Refte folcher Rreife ihren verhaltnifmäßigen Regreß wegen ber

i) Prot. I. Buch G. 560.

k) Prot. 1. c, S. 404.

ihren biesseitigen Entschädigungeland en ju nehmen haben."

"Um aber alle Beitiauftigfeiten abzuschneiben, fonnten bie jenfeitigen weltlichen Rreislande mit in bie matrifularmagige Bertheitung ber Ochuldverbindlichkeit aufgenommen, und ber Untheil folder gande unmittelbar ben bas für entididigten ehemaligen Befigern berfelben jugefdieben werben, wobei jeboch nicht unbemerft gelaffen werben fonne, bag biefe Raten an ben Rreisschulden, ohngeachtet fie jenfeits bes Rheins, vermög bes Gubtollettationsrechts auf bie Unterthanen umgelegt werden konnten, bieffeits eben fo menig als ehemalige eigentliche Rammerichulben, auf bie Unterthanen ber Entichabigungslande gelegt werben fonnten, mithin von ben Stanben felbft, ais ben eigent: lichen Schuldnern, ba bier bas Unterbesteurungsvecht feine Unwendung finde, auf ihre bieffeitige Domainen in ben Entidabigungslanden übernommen werden muffen 1), welchen gegrundeten Bemerkungen auch die n brigen Gubbelegirte beitraten, und wonach erft ber obengebachte Ochluß gefolgt ift m).

Da nun ausgeführtermaßen von Frankreich mit voller' Gewißheit kein Beitrag jur Steuerbezahlung zu erwarten ift, wie man fich aus ber hereits bestehenden Erklärung des frangofischen Gouvernements \*) nur mehr als gewiß überzeugen kann, daß Frankreich diese Art Schulden nicht auf sich nehmen will, und da die Gläubiger sich lediglich an die Rreisstände zu halten berechtigt, und nicht schuldig sind, abzuwarten, ob

<sup>1)</sup> Prot. 1. c. S. 437.

m) Prot. 1. c. G. 438.

<sup>\*)</sup> Siebe Instruction sur la liquidation établie à Mayence, welche der Herr Staatsrath Jolivet am 19. Febr. 1805. gedruckt austheilen ließ. Titre III. art. III.

Frankreich auch etwas baran gable, fo halte man von Seiten ber R. R. E. S. Rommiffion bafur, bag ein foldes Unfinnen an Frankreich nicht zu machen, sondern die ganze Rreisschulb won den diesseitigen Kreisständen zu gablen fep.

Wollten aber bie betheiligten Stande fich übrigens ben Regreß an Frankreich vorbehalten, fo fande man babei nichts zu erinnern.

11. Bongung Diese Bemerkungen über ben Sinn bes R. Des Cefetes. D. Hauptschlusses vorausgesetzt, fragt sich nun, wie ift bie Bezahlung in Bollzug zu setzen?

. . n . 1 1 2 . . . . . . 7.

So allgemein die Grundfage find, welche bei der Begahlung der Kreisschulden beiber Kreise des Kur- und Oberrheins in den Sh. 83. 84. des R. D. Schlussch aufgestellt worden; so liegt doch ein merkwürdiger Unterschied bei der Bezahlung der Kur- und Oberrheinisch en Kreisschulden, theils selbst in dem R. D. Schlusse in der besonderen Verfassung eines jeden Kreises von beiden.

Es wird baher Kommissio über ben Bolljug bes Gefetes bei jedem der beiden Kreise infonderheit, ihre Unsicht noch besonders vorlegen.

Kommissarischer Vortrag bei dem Konvente bes Kur: und Oberrheinischen Kreises über den Vollzug bes Reichsschlusses, die Kurrheis nische Kreisschulden betreffend.

#### 6. 1.

Die subbelegirten Kommissarien haben bereits am 22. Nov. vorigen Jahres bei biesem Hochansehnlichen Konvente einen Bortrag siber ben Ginn bes Reichsschlusses — bas Rur- und Oberrheinische Kreisschulbenwesen betreffend — abgelegt, und durch die Diktatur ben sammelichen hier anwesenden Herrn Ihein. Bund XVII. 3.

Bevollmachtigten ber hochft und hohen Rur : und Oberrheinifchen Kreisftande mitgetheilt.

Sie legen nunmehr auch einen weiteren Vortrag über ben Voll zug bes Reichsichlusses, bas rheinische Rreisschulbenwesen betreffend, ab; und zwar vorerft über jenes bes Rurrheinischen Kreises insonberheit, welchen Vortrag fie ebenfalls burch bie Diktatur alshalb werden mittheilen laffen.

6. 2.

Um über bas Kurrheinische Kreisschuldenwesen gründlich urtheilen zu können, muß man vor allem die Geschichte ber Aufnahme der Kurrheinischen Kreisschuld à 200,000 Fl. (welche nebst ber Raution des Kassirers à 8000 Fl. die einzige Kurrheinische Kreisschuld ist) voraussetzen. —

Die Quelle, woraus die subbelegirten Rommiffarien diese Geschichte schöpfen, find die Urfunden ber Schuldverschreibungen selbft, welche fie in den Unlagen abschriftlich diesem hoben Ronvente vorlegen \*).

Diese Schuldverschreibungen find wohl die ersten, bie mahren und die reinsten Quellen, aus welchen diese Geschichte genommen werden fann und muß.

Nach dem Inhalt ber ersten Schuldverschungsurkunde haben die vier Kurfürsten, Maing, Trier, Kölln und Pfalz im Jahre 1790 auf vorgegangenes Kaiserliches Reichskammersgerichtsurtheil:

"Daß sammtliche kreisausschreibende Fürsten ber zu "ber Lutticher Erekution berufenen Stande ihre Mit"freisstände zu einer matrikularmäßigen Konkurrenz "an Mannschaft und Geld beizuziehen, allerdings be"fugt, und gedachte Kreisstände den verlangten Beitrag "unverweilt zu leiften schuldig sepen" —

<sup>\*)</sup> Die bier angeführten Urfunden findet der Lefer am Schluffe des Gangen unter Buchftaben A und B.

Statt biefe Roften auf bie Rreisftanbe ju repartiren und ums gulegen für rathlicher erachtet, ein Unleben von 200,000 Rl. Rheinifch jum Belafte ber Rurrheinischen Rreistaffe verginstich aufzunehmen; und ba hiegu die Reicheriterschaft in Schmaben Kantone Rreichgau die Gumme von 115,000 Rl. Rheinisch baar beigeschoffen, und zu Sanden bes Rurrheinischen Rreisfaffirers ansbezahlt batte, fo quittirten und bescheinigten bie 4 Surfürften nicht nur ben Empfang ber gebachten Summe, fondern versprachen auch bei Rurfurftlichen Sochften Borten, Diefe Summe jahrlich gu 4 Procent mit 4600 Rl., alle halbe Sahr mit 2500 Fl., burch ihren Rreiskaffirer richtig ju verginfen, bas Rapital felbft aber, nach vorhergehender jedem Theile frei. ftebenber halbjähriger Auffundigung in Frankfurt, in harten Gilberforten nad) bem Ronventions 24 Rl. Ruß gurudaubegablen. Damit aber bie genannte Ritterfchaft Diefes Ravitals fewohl, als ber Binfen verfichert fen, fo verfdrieben die 4 Rurfürften zum ausbrucklichen Unterpfand nicht nur bie ber Rurrheinischen Rreiskaffe zufließende Rreisbeitrage und Revenuen, fondern fie hafteten auch mit der ihnen und ihren fammtlichen Rreismitständen burch die vorliegende Rammergerichtsurthel aufliegende Berbindlichfeit foviel, ale hiegu vonnothen, bergeffallt und alfo, bag ber Mitterfanton Rreichgau fich bavon mit ober ohne Recht erholen und bezahlt zu machen, auch im Saumungsfalle auf die Schuldverschreibung tanquam ex instrumento quarentigiato mandata executoria und immissorialia sine clausala ju ertrabiren, und fo lange im Befit ber ihnen verschriebenen Rreisrevennen gu verbleiben, befugt fenn foll, bis berfelbe an Rapital, Binfen und Roften ganglich aufrieden geftellt fenn werde, mit der weitern Berficherung, baß, wenn nach erfolgter Muftundigung bes Rapitale bie Butticher Exetutionsfache ihr Ende noch nicht erreicht haben follte, fie Rraft obengebachter Sententiae Cameralis, burch eine Umlage auf bie Rurrheinischen Kreisftanbe ben Betrag

biefes Unlehens zusammenbringen, und bamit ben barleibens ben Kanton befriedigen wollten.

Eben so verhalt es sich mit ber Aufnahme bes Rapitals & 85,000 Kl. von ben Frankfurter Krediteren, welche beide Rapitalien zusammen bas befragte Kapital ad 200,000 Fl. ausmachen.

6. 3.

Aus bieser urkundlichen Geschichte ergibt sich, daß bie 4 Aurfürsten, nach bem Inhalte ber Schuldverschreibungen, bie Schuldner bes Kantons Kreichgau und ber Frankfurter Rreditorschaft geworden sind.

Die 4 Rurfürsten haben das Rapital gegen 4 Prozent verzinslich von den gedachten Areditoren, ohne Beistummung und Mitwirkung der übrigen 6 Aurrheinischen Areisstände, aufgenommen — sie allein haben quittirt — sie allein versprachen den Ereditoren die Verzinsung und Bezahlung, jedoch, nach dem Ausdrucke der Urkunden, zum Belaste der Aurrheinischen Kreiskasse. Die Areisbeiträge und Nevenüen wurden also von den 4 Aurfürsten zum Unterpfand bestimmt, woraus die befragte Summe bezahlt werden soll.

Das ganze Rapital ward von den gedachten Rreditoren bem Rurrheinischen Rreise vorgeschoffen, der Rurrheinische Rreise fassirer nahm es hier in Frankfurt, auf dem Römer, in Empfang, und auf diese Art ward es ein Kurrheinisches Kreiskapital. —

Run marb diefes Rurrheinische Kreisfapital unter bie 4 Rurfürsten pro rata ber Eruppen, die jeder zur Lützicher Erefution ftellte, also ausgetheilt, daß

| Mains |     |   | •   | • 1 | 68,110 Fl. 52 Kr. |
|-------|-----|---|-----|-----|-------------------|
| Trier | : 3 |   | -   | 1 • | 37,922 - 28 -     |
| Röun  |     | • |     | •   | 22,408 - 20 -     |
| Pfalz |     |   | • • | •   | 71,558 - 20 -     |
| *     |     |   |     |     |                   |

Summa 200,000 Fl. — Kr.

erhielt.

Nach vollbrachter Exekution erhielten Mainz, Trier und Rölln von Luttich ihre gehabte Exekutionskoften mithin auch ihre ratas der Rurrheinischen Rreiskapitalien zurück, die sie zu dieser Exekution mit verwendet hatten; Rurpfalz hingegen blieb unbezahlt.

Bu diesem sonderbaren faktischen Werhaltniffe kommt noch, daß bei dem Rurcheinischen Rreife die gang besondere Werfasefung besteht, Rraft deren nur die 4 Rurhofe einen Matrikustaranschlag

1808 21

100

. Main mit

Mienect

| · meneral  | 11112    | •       | •        | •      |        | 020 8   | 511.         |
|------------|----------|---------|----------|--------|--------|---------|--------------|
| Erier      |          |         |          |        |        | 810 -   | - 20         |
| Rölln      |          |         |          |        | . 1    | 828 -   |              |
| Pfalz      |          |         |          |        | 9      | 914 -   |              |
| gu gablen  | haben,   | die fec | hs and   | ern K  | urrhei | nischen | Rreisständ   |
| aber nicht | s, als i | hr jähr | liches ! | Pactit | ium şu | zahlei  | n haben.     |
| Arembe     | rg jährl | id) mit |          |        |        |         | 600 Fl.      |
| Taris      |          |         |          | i.     |        | •       | 4000 -       |
| Ballei .   | Roblenz  | •       | • •      | •      | •      | • .     | 300 <b>—</b> |
| Beilftei   | n        |         |          |        |        |         | 750 -        |

Nieber-Ifenburg beffen Unschlag ift in bem Rurtrierischen Sauptanschlage enthalten.

Itus welchem allem fich ein gang befonderes Berhaltnif in Unfehung ber Rurrheinischen Freisschulden, sowohl was Kapital, als was Binfen betrifft, herausstellt.

S. 4.

Ohngeachtet nun nur die 4 Rurhofe das befragte Rapital aufgenommen haben, konnte man bennoch bei dem ersten Unsblicke benken, daß die Abtragung desielben, dem kammergerichtlichen Urtheile, dem Inhalte der Schuldverschreibung und der Borschrift des Reichsschlusses zufolge, nicht den 4 Rurhösen allein, sondern den fammtlichen Rurrheinischen Kreisständen, jedem pro rata seines Matrikularanschlags, obliege, indem die aufgenommene Summe an sich nichts anders sep, als dag.

Surrogat von der Rreismatrikularumlage, welche das Raiferliche Reichskammergericht den sammtlichen Rurrheinischen Rreisständen aufgelegt, und der Reichsschuß & 3 und 84 bestätiget habe, und diese Schuld anbei, nach dem deutlichen Inhalte der Schuldverschreibung, zur Aufrechthaftung der Berfassung des gesammten teutschen Reichs, zur Wiederherstellung der reichsgrundgesetzmäßigen inneren Ruhe desselben kontrahirt, auch wirklich verwendet, und selbst durch ein Urztheil des höchsten Richters im Reiche dem Kurrheinischen Reichskreise die Wiederherstellung und Handhabung des Ruhestandes im Reiche, mittelst Anwendung der Kreisvölker und Beizugs der Kreisstände zu diesem gemeinnühlichen Iweck aufgetragen gewesen.

Diesemnach muffe bie befragte Rurrheinische Rreisschuld von ben 10 Rurrheinischen Rreisständen insgesammt oder doch von jedem, der ein diesseitiges jum Rurrhein gehöriges Rreissland besitt, oder für ein jenseitiges, diesseits entschädigt worden sen, pro rata bezahlt werden.

§. 5.

Allein! ba nach der befondern und ganz eignen Rurrheinischen Rreisverfassung die vier ersten Rurrheinischen Rreiststände, die oftgenannten 4 Rurhöfe allein einen Matrikularanschlag bei dem Rurrheinischen Rreist trugen, auch die Rurrheinische Rreiskasse allein verwalteten — und die sechs übrigen Rurrheinischen Rreisstände nur ihre jährliche Paktitien zu zahlen hatten, und durch die Bahlung ihrer Paktitien von allen und jeden Rreisprästationen befreit waren, auch die 4 Rurfürsten allein, ohne Mitbewilligung der übrigen 6 Rurrheinischen Rreisstände, die befragte ganze Schuld aufgenommen, und unter sich allein vertheilt haben; so ist wohl kein Zweiselt, daß auch die 4 Rurhöse, und jest die Besitzer der diesseits rheinischen Reste der 4 Rurlande in soweit sie zum Kurrheinischen Rreise gehören, die befragte Rurrheinische Kreisschuld eigends allein zu zahlen verbunden sind.

Mus oben angeführten fo fonberbaren Berhaltniffen läßt fich nun ein zweifaches Guftem aufftellen.

Das erfte: die 4 Kurhofe haben die 200,000 fl. pon ben genannten Rreditoren aufgenommen; diese 4 Kurhofe find alfo bie Schuldner der genannten Kreditoren.

Das zweite: die 4 Aurhofe haben aus ber Aurrheinischen Areistasse das befragte Kapital aufgenommen; die 4 Kurhofe find also die Schuldner der Kurrheinischen Kreiskasse.

Man mag nun aber ein Spftem aufftellen, welches man will, fo lauft es am Ende auf eins hinaus.

Das einfachste bei der Sache ift mohl: jeder gablt in bie Rurrheinische Kreiskasse, mas er schuldig ift, bas Resultat sep dann, mas da welle.

Die 4 Rurhofe, jest die Besther ber diesseitigen Aurlande gablen also bas aus ber Aurrheinischen Kreistaffe erhaltene Rapital und Zinsen — jeder die aus ber Kreistaffe erhaltene obengenannte Summe und die davon abfallende Zinsen.

Die 6 übrigen Aurrheinischen Rreisstände gablen die Ruck. ftande ihrer Paktitien in die Aurrheinische Kreiskaffe.

Mus allen den dadurch in die Kreiskaffe einkommenden Gelbern werden

- a) die rudftandigen und laufenden Binfen an die Rrebistoren,
- b) die Gehalte ber Aurrheinischen Rreisdiener,
- c) bie Roften ber Raiferl. Reichserekutions Gubbelegations. fommiffion, bei dem Rur. und Oberrheinischen Rreise gur Balfte, beren andere Balfte ber Oberrheinischen Rreiskaffe aufliegt.
- d) Das Quartiergeld für ben Konferenzsaal ber Kur. und Oberrheinischen Kreisstände jeder Kreis zur Galfte.
- e) Die übrigen ber Kurrheinischen Kreistaffe privativ obliegende Musgaben, und endlich

f) auf erfolgende Auffundigung die Kapitalien der Kurrheis nifden Kreisschuld.

S. 7.

Die Subbelegationskommission wird zu biesem Ende besondere Schreiben an die betheilten hochst und hohen Stände
und zwar an Nassau Beilburg als Besitzer der diestheinischen Rurtrierischen — an die vier Herren Besitzer der Kurtöllnischen — und an die vier Herren Besitzer der Kurpfälzischen Lande, so wie an zene Stände, welche Paktitien zu zahlen haben, erlassen, wenn diesem kommissarischen Borhaben von Seiten der genannten h. u. h. Stände durch die löbliche Einsschreitung ihrer hier anwesenden Bevollmächtigten nicht zuvorgekommen wird.

Was ben Untheil bes alten Kurstaats Mainz an ber Kurrheinischen Kreisschuld insenderheit betrifft, muß man zum wahren Lobe ber hiesigen Ausgleichungskommission, die Schulden und Lasten des alten Kurstaates Mainz betreffend, bemerken, daß dieser Punkt von derselben durch eine besondere Uebereintunft \*), wie die anliegende von dem Actuario der gedachten Rommission ausgestellte Auskunft ausweißt, bereits bestimmt sen, welche als ein nachahmungswürdiges Beispiel hingestellt werden kann.

6. 8.

Die subdelegirten Kommissarien glauben burch ben Inhalt bieses ihres Bortrags bewiesen zu haben, daß sie unpartheissch, ohne alle Rücksicht auf Personen — lediglich nach ben wahren besonderen faktischen Werhältnissen — und vorzüglich nach der Borschrift des Reichsschlusses — ihre Unsicht und Ueberzeugung haben darlegen wollen.

Da die Gläubiger nach bem hellen Buchstaben des Reichs; schlusses berechtigt find, sich wegen ihrer Rapitalien und Zinsen an die diesseitigen Aurrheinischen Kreislande zu halten, und die

<sup>\*)</sup> Man findet diefelbe in ber Beilage unter Lit. C.

Herren diefer Lande sich über die Borginsung und Abführung zu verstehen schuldig und gehalten sind; da dieses Einverstehen den höchst und hohen betheilten Ständen schon seit dem 27. Upril 2803 reichsschlußmäßig ausliegt; da die reichsschlußmäßige höchste Erekutionskommission den in dem Bortrag ihrer Subdelegation enthaltenen Vorschlag zu diesem Einverstehen nicht anders, als für Verfassungs. und Reichsschlußmäßig halten kann, und daher im Grunde schon zum voraus für das Einverständniß sämmtlicher höchst und hoher betheilter Stände selbst ansehen und halten muß.

Da ben Areditoren bes Aurrheinischen Areises nicht zugemuthet werden kann, mit ihren gerechteften Bertrags- und reichsschlußmäßigen Forderungen — wenigstens ber rückstänbigen laufenden und zukunftigen Zinsen — noch länger zurückftehen;

Da die beiben Aurfürstlichen Erekutionshöfe ber gerechteften Erwartung Raisers und Reichs zufolge sich berechtigt und verpflichtet halten, den Areditoren endlich einmal wirklich zu dem Ihrigen zu verhelfen; so fordert hiermit die Raiserliche Reichserekutions. Subbelegationskommission die sammtlichen Herren Bevollmächtigten der höchst und hohen betheilten Ständen nachdrucksamst und feierlichst auf, die Erklärung ihrer höchst und hohen Rommittenten auf die beide kommissarische Verträge längst innerhalb zwei Monaten nach vollbrachter Dicktatur zu Protokoll zu geben, nach deren Verlauf jeder, der sich hierauf nicht erklärt hat, für einverstanden gehalten wird.

Die Subbelegationskommission muß anbei schließlich bemerken, daß, gleichwie sie keine auf bloses Kamerakinteresse.
Einzelner — oder auf Borschub berechnete Vorschläge annehmen
durfe, sie dagen alle auf die Kurrheinische Areisverfassung und
auf den Reichsschluß gegründete und zur Veschleunigung der
Vezahlung führende Verschläge mit Vergnügen aufnehmen
und benußen werde.

District Google

Rommiffarischer Bortrag über den Bollzug des Reichsschlusses, die Oberrheinischen Kreisschulden betreffend.

§. 1.

Machdem die subdelegirten Rommissarien vorerst einen generellen Bortrag über den Sinn des Reichsschlusses vom Jahre
1805 die Rur. und Oberrheinische Rreisschulden überhaupt —
und dann einen speziellen, über den Bollzug des Reichsschlusses,
das Rurrheinische Rreisschuldenwesen insonderheit, diesem
hechanschnlichen Konvente vergelegt, und dann durch die
Diktatur mitgetheilt haben; so wollen Sie nunmehr auch
einen speziellen kommissarischen Bortrag über den Bollzug
des Reichsschlusses, das oberrheinische Rreisschuldenwesen
betreffend, diesem hohen Konvente mittheilen.

6. 2.

Die §. §. 82. 83. 84. 85. bes Reichsschluffes, umfaffen bas gange Rreisschulbenwesen.

Der 5. 82 geht auf alle Kreise jeder Urt, gange und vertheilte, überhaupt.

Die §. 83 und 84 befaffen das Rreisschulbenwefen bes Rur . und Oberrheinischen Rreifes infonderheit.

Der §. 85. enthält die Bollziehung diefer Befchluffe. — Um fich fest an dem vollen Inhalte bes Gefeges ju halten,

Um sich fest an bem vollen Inhalte bes Gesetes zu halten, führt man dasselbe zwar wortlich an, wird aber jedoch jenes, was ben D berrhe in insonderheit betrift, hier besonders auszeichnen

g. 3.

Die Worte bes Reichsichluffes find:

§. 82. "Was fodann die Schulden ganger Rreife, und sowar guerft folder, weiche wie die Frankliche und Schwäbische, "gang auf der rechten Rheinseite liegen, betrift; so bleiben alle "biejenigen Länder, welche bisher zu diesen Rreifen gehört "haben, fur solche Schulden verhaftet.

"Werden aber einzelne geiftliche Kreislande unter mehrere "weltliche Herren vertheilt, fo muß ohnehin jedem Theile eines

"folden landes feine rata matricularis an Reiche und Kreis"prästanten bald thunlichst regulirt werden, nach welchem
"Maasstabe alsdann auch die neuen Besitzer zu Abtrag und
"Berzinfung der Kreiskapitalien zu konkurriren haben. Bis
"aber diese Repartition wirklich geschehen ist, kann der Beitrag
"von solchen getheilten ländern zu allen Kreisprästanden, mit"hin auch zu Berzinfung der Kapitalschulden nicht anders
"geschehen, als auf die nämliche Art, wie so eben im Betresse
"ber Landesschulden getheilter Lande erwähnt worden ist."

5. 83. "In Unschung derjenigen Schulden aber endlich, "welche die auf beiden Rheinseiten gelegenen Rur= und ober"rheinischen Rreise, und zwar Kurrhein unmittelbar vor dem
"Ariege, Oberrhein aber erst während, und zu dem Friege
"kontrahirt haben, so sind, nach allen vorwaltenden Berhält"missen die Gläubiger dieser Fur= und Oberrheinischer Freise
"wegen dieser ihrer Rapitalien und Zinsen sich an den diesseits
"rheinischen Landen der beiden Freise zu halten, allerdings befugt.
"Die Gerren der diesseits rheinischen Lande, welche zu einem
"dieser Freise gehören, haben sich über die Berzinsung und
"Ubführung dieser Rapitalien zu verstehen.

"Bor allem find zu diesem Ende bei Oberrhein zu den "bort eingeführten General. und Spezialkassen die exigiblen "Ausstände, in sofern keine rechtliche Entschuldigung obwaltet, "beizutreiben; sodann zur Zinsen. und Kapitalienzahlung zu "verwenden, das weiter Erforderliche ist durch gewöhnliche "Kreistömermonate von den zu diesem Kreise noch gehörigen "Landen beizubringen."

§. 84 "In sofern hingegen ber matrikularmäßige Untheil "ber jenseits Rheins gelegenen Rreislande an diesen Schulden "von der französischen Republik nicht unter die Rategorie der "von derselben zu übernehmenden Schulden gerechnet wird; so "ist der Untheil der jenseits Rheins gelegenen weltlichen Rreis"lande an den Rreisschulden denjenigen Landesschulden beizu-

"fahlen, welche von den entschäbigten Reichsftanden ohne Bela"ftung ihrer neuen Unterthanen zu übernehmen find; und nur
"ber Untheil ber geiftlichen Rreislande an den Rreisschulden "fällt ohne Uebertragung hinweg, und vermehrt die Schulden"maffe der dieffeits Rheins übrigen Rreisgebiethe, weil für
"bieselbe keine Entschädigung gegeben wird:"

5. 85. "Die Vollziehung diefer Befchluffe haben fich die "Rreisausschreibenden Gerren Fürsten, und am Rur und Ober"rheinischen Rreise Rurmainz und hessenkaffel gemeinsam ans "gelegen seyn zu laffen."

#### 6. 4.

Um biese reicheschtusmäßige Verschrift vollziehen zu konnen, fand die Raiserl. Reichsexekutionskommission vor Allem nöthig, daß ein Etat über ben Aktiv und Passivstand, wie von der Rurrheinischen, also auch von der Oberrheinischen Kreiskasse in einem ganz einfachen doch vollständigen Systeme gefertigt und vorgelegt werde; sie schrieb daher bem Rur und Ober-rheinischen Kreisobereinnehmer eine generelle Norm vor, wosnach diese Etats gefertigt werden sollten, welche Norm sie biesem hohen Konvente durch die Diktatur mittheilen ließ.

### 6. 5.

Aus dem von dem Rreisobereinnehmer hierauf, nach biefer Norm, gefertigten und durch die Diktatur ebenfalls mitgetheilten Etat [26.] des Aktiv - und Paffivstandes der Oberrheinischen Rreiskasse, (welcher bis Ende Febr. 1806 lauft, als wo bei dem Oberrhein das Rreisjahr sich schließt) ergibt sich im Wesentlichen folgendes Resultat.

# I. Generalfasse.

#### Status activus.

#### Befteht:

25,727 Fl. 64 Rr.

b) Un guthabendem Verfchuß in . 10,954 - 312 -

Summa 236,681 Fl. 374 Rr.

Mife an baarem Verrath in nichte.

### Status passivus.

# II. Spezialfasse.

#### Status activus.

### Status passivus.

| a) | Un | verginslichen Rapitalien | • ; ; | 256,500° Fl. | _   | Rr. |
|----|----|--------------------------|-------|--------------|-----|-----|
| b) | Un | fonstigen Rapitalien .   | •     | 30,739 —     | 147 |     |

c) Un Zinsen hieren . . . . 29,257 — 30 —

e) Un schuldigen Verpflegungsgelbern 333 — — —

Summa 525,491 Fl. 441 Rr.

3m Gangen refultirt baraus eine Schuld

bes Oberrheinischen Rreises für

beide Raffen zusammen von - 575,813 Fl. - Rr.

6. 6.

Ehe man die Frage untersucht, wie die Bezahlung dieser Schuld zu bewirken, wer, und wie jeder bei der Berginsung und Bezahlung derselben zu konkurriren habe, wird es zwecksmäßig senn, vorerst den Bestand des Oberrheinischen Kreises, wie er vor, und wie er nach dem Reichsschlusse 1303 war, vorzulegen, um dessen altes und neues Berhältniß in einem Ueberblicke zu haben.

### §. 7.

Der Oberrheinische Rreis bestund vor bem gedachten Reichsichluffe aus IV Rlaffen von Ständen.

- 1) Mus geiftlichen Fürften.
- 2) Mus weltlichen Fürften.
- 5) Mus Grafen und herrn. Und
- 4) aus Reichsftadten.

Jest besteht er burch und nach diesem Reichsschlusse aus einem geistlichen Fürsten, aus mehreren weltlichen Fürsten, Grafen und Gerren, und einer Reichsstadt.

Um allem Rangstreite, ber gefährlichen Klippe bei Geschäften auszuweichen, legen wir hier die alte Reihe, nach
bem bei bem Oberrheinischen Kreife hergebrachten Aufrufe,
wenach von einer Seite auf die andere abgestimmt ward, zum Erunde; jedoch mit beständiger Rucksicht auf die jegigen Verhaltniffe, wobei es, um im gangen feine Lucke gu laffen, nicht fehlen kann, daß auch fehr bekannte Dinge mitunter angeführt werben.

#### 1. Borms.

Das Bisthum Worms war ein jenseits Rheins gelegenes geistliches Reichs und Kreis. land.

Die linke Rheinseite davon fiel an Frankreich - ber bießfeits Rheins gelegene Rost bes Bisthums Worms fiel an Heffen-Darmstadt §. 7 bes Neichsfchlusses

Da Worms ein geistliches Kreisland war, so fällt der Iinkrheinseitige Untheil dieses geistlichen Kreislandes an den Kreisschulden, nach dem §. 84 des Reichsschusses ehne leberstragung hinweg.

Die Landgrafschaft Seffen hat aber die auf dem rechtscheinseitigen Reste bes Bisschums Worms haftende ratam bes Bisthums Worms gu überenehmen.

### 3. Speier.

Rurbaben erhielt nach bem Reichsichtuffe §.5 bie dieerheis nischen Reste des Bisthums Speier. Rurbaben hat also bie ratam zu zahlen, welche auf diese Reste fällt.

### 5. Strafburg.

Kurbaben erhielt beffen biesfeits gelegenes Gebiet §. 5 im Reichsschlusse. Kurbaben trägt also bie barauf liegende Matrifel.

### 2. Pfalgfimmern.

Simmern war ein Oberamt in der Unterpfalz an den Kurtrierischen Grengen, liegt auf der linten Rheinseite.

Der Rurfürst von Pfalge baiern ward für Simmern, wie für alle seine jenseits Rheins gelegene Lande diesseits Rheins entschädigt, laut Reichsschlusses §. 2 ohne zu bestimmen, welche Lande diesseits Rheins für jedes jenseitige das Surregat senn soll.

Ruppfalzbaiern hat alfo jene ratam an den Oberrheinischen Rreisichulden zu zahlen, welche auf Simmern lag.

### 4. Pfalglautern.

Der Kurfürst von Pfalge baiern ward für bas Fürstenthum Lautern nach dem Reichsschlusse S. 2 entschädigt — trägt also dessen alte ratam fort.

### 6. Pfalg: Beldeng.

Wie bei Mr. 2 und 4, Kurpfalzbaiern trägt nämlich die ratam von Beldenz fort. .7. Bafel.

Rurbaben erhielt die diesfeitigen Reste § 5 im Reichsschlusse. Rurbaben jahlt also bie auf biese Reste fallende ratam bes Matrikelanschlags.

9. Fulba.

Der Fürst von Naffau Dillenburg (Naffau Diege Oranien) erhielt bas Bisthum Fuld §. 12. im Reichsschluffe. Naffau Dillenburg trägt also beffen Matritel.

- 11. Johannitermeister blieb; und trägt also seine Matrikel nach, wie vor fort.
  - . 13. Prümm.

Die Probstei Prumm war geistlich, liegt jenseits, hort fur diese Seite auf.

15. Weifenburg.

Die Probstei Weisenburg war dem Bisthum Speier ein= verleibt, liegt jenfeite Rheins, hort für diese Seite auf.

17. Obenheim.

Rurbaben erhielt im Reichsfcluffe 9. 5. die Probitei und bas Grift Obenheim, gahlt wie Obenheim.

> 19. Nomeni. Personalist blieb.

21. Beilburg ift entschädigt f. 12. des Richs. Schl. bleibt wie vorhin. 8. Pfalge3meibruden.

Rurpfalzbaiern ift für Pfalz-Zweibrücken § 2 des Reichsschlusses entschädigt — trägt also die ratam der Pfalz-Zweibrücken.

10. Seffen = Darmftatt blieb.

12. Seffen : Kaffel blieb.

14. Hirschfeld blieb.

16. Pfalg-Gponbeim, wie oben Do. 2.

18. Baden. Sponheim.

Sponheim liegt jenfeits Mheins. Kurbaden ward dafür entschädigt laut Reichsschlusses &. 5. trägt also die auf der Grafschaft Sponheim gelegene ratam.

20. Salm Salm ift entschädigt §. 3. bes Reichsichluffes; jahlt ben alten Untheil.

22. Ufingen bleibt wie vorbin.

25. It ft ein bleibt.

24. Saarbruden.

Saarbruden liegt jenfeits,

Der Fürst von Nassaullingen ift wegen Saarbrücken entschädigt & 12 bes Reicheschlusses, trägt also die ratam, welche auf Saarbrücken lag, fort.

25. Ottweiler.

Nassau - Usingen ist bafür S. 12 des Reichsschlusses entschädigt. Usingen zahlt also ben Ottweilerschen Untheil.

27. Sanau-Mungenberg, bleibt nach wie vor.

29. Solme. Braunfele, bleibt nach wie vor.

31. Solme : Laubad, gleichfalle.

35. Solm в = Lich, wie fonft.

35. Stollberg. Bebern und Ortenberg.

Stollberg warb entschäbigt §. 17 bes Reichsichlusses mit, einer Rente von 30,000 &l. auf bie Schiffartheoftroi — jahlt alfo besfalls jeine alte ratam aus ber gebachten Rente fort.

Mhein. Bund XVII. S.

26. Balbed,

. bleibt wie vorhin.

28. Sanau. Lichtenberg.

Lichtenberg liegt Jenfeits Rheins. Darmstadt ist dafür entschädigt §. 7 des Reichsschlusses. Darmstadt zahlt also diese seine ratam fort.

30. Solms - Röbelheim, ebenfalls.

32. Solms. Sobenfolms,

34. RBnigftein.

Rönigstein erhielt ber Fürft von Naffau-Ufingen §. 12 des Reichsschlusses. Naffau-Ufingen zahlt alfo biesen alten Rönigsteiner Untheil.

36. Ifenburg. Birftein bleibe wie porbin. 37. Sfenburg : 2Bachter 6 .bach,

Meerholk und Bubingen,

bleibt wie vorhin.

39. Grehweiler.

Die Rheingrafen murben für ihre jenfeitige Befigungen, welche ju dem Oberrheinischen Rreife gehörten , mit ben Reften bes Umtes Borftmar 6. 3 bes Reichsichluffes entschäbigt.

Sie haben also ihre alte ra-

tam fortjugablen.

41. Dhaun, gleichfalls.

38. Anthurg.

Golm . Ryrburg: ift entica: bigt, 6. 5 bes Reichsschluffes, jablt feinen alten Untheil.

> 40. Grumbad, wie Do. 39.

42. Leiningen . Salfenburg.

(Beibetheim) Die Grafen von Leiningen murben entichabigt 6. 20 bes Reichsichluffes. Gie haben alfo ihre alte ratam fortzugahlen.

43. Leiningen . Falten: abite : Burgy Chillen

(Bartenberg)

it ebenfalls. ....

burg,

ebenfalls. in

47. Wittgenftein : Ber. Lebura,

wie Me. 46.

44. Leiningen . Grun. fabt,

ebenfalls.

Leiningen , Wefter- 46. Bittgenftein: Bittgenstein,

bleibt wie vorbin.

48. Falkenstein.

Kalkenstein liegt jenfeits Rheins. Deftreich ward zwar entschäbigt fur Ortenau 5. 1 im Reichefchluffe,aber nicht für gaffenftein.

Bird atfo fur biefe Ceite

aufhbren. 1 83 M. AS 1. Jack 16

#### 49. Reipoltsfirchen.

Reipoltsfirchen liegt jenfeits Dibeins.

Die Gräfin von Hiltesheim erhielt für ihren Antheil an der Herrschaft Reipoltskirchen g. 6 im Reichsschlusse eine Rente von 5400 Fl. auf Rur-Würtemberg.

Diese Grafin tragt also bie alte ratam.

### 51. Rreichingen.

Der Fürst von Biedrunkel erhielt für die jenfeits Rheins gelegene Grafschaft Kreichingen die §. 21 im Reichischlusse genannten Köllnischen Acmter, ist also dafür entschädigt, und zahlt den Untheil an den Oberrheinischen Steuerschulden, der auf der Grafschaft Kreichingen lag.

### 53. Bregenheim.

Die Gerrschaft Bregenheim liegt jenseits Rheins — ber Fürst von Bregenheim ward bafür mit ber Stadt und bem gefürsteten Damenstift Lindau am Bodenfee, §. 22 bes Reichssichlusses, entschäftigt. hat das, her seine ratam an der Oberrheinischen Kreisschuld zu zahlen.

#### 55. Dilbruden.

Der Graf von Baffenheim erhielt wegen Pyrmont und Oubruden bie Abtei Segbach,

#### 50. Oberftein.

Der Graf von Limburg. Styrum erhielt im Reichs. schließe Berrschaft Dberftein eine Rente von 12,000 Fl. auf Kur. Bürtemberg.

Bahlt alfo deffen ratam.

### 52. Wartenberg.

Die Grafschaft Bartenberg liegt jenseits Rheins; ber Grafward dafür mit ber Ubtei Roth und einer jährlichen Rente von 8150 Fl. von Ochssenhausen, h. 24 bes Reichssschlusses, entschäber ber Graf von Bartenberg hat also ben auf Wartenberg gelegenen Untheil ber Oberrheinischen Kreisschulden zu tragen.

### 54. Dadftubl.

Der Graf von Dettingen-Balbern erhielt für die jenseits Rheins gelegene Herrichaft Dachftuhl, f. 15 im Reichsschlusse, die Ubei heiligen Kreuz, zu Donauworth, has Kapitel St. Magnus, in Füßen, und bie Röster Kirchheim, Deggingen und Maihingen im Ballersteinischen; zahlt. also seine alte ratum an den Oberrheinischen Rreisschulden.

### 56. Stadt Borm 8.

hort auf. Der Befiger bes biesfeits Rheins liegenden Stud Landes hat bie barauf 6. 24 im Reichsichluffe,- sahlt auf haftenbe ratam zu traalfo feine ratam an ben Obers gen. .. rheinischen Rreisichulben.

67. Stadt Speier, bort auf.

58. Stadt Frantfu blieb.

50. Stadt Friedberg.

60. Stadt BeBlar.

Darmftatt erhielt Friedberg, 6. 7 bes Reichsichluffes.

Der Rurfurft Reichseri fangler erhielt, 6.25 besDieichs. fcbluffes, mit ju feiner Musftate tung bie Reichsftadt Beglar in ber Gigenichaft einer Graf. Rurergfangler trägt alfo jest Diefen Matrifulars anschlag.

Darmftadt gabit alfo biefen Untheil.

Bas übrigens Unhalt - Schaumburg und Dungenfeld betrifft - obwohl fie nicht in bem bei bem Oberrheinischen Rreife bergebrachten Mufrufe fteben, aber bennoch in bem Oberrheinischen Rreismatritel enthalten find - fo will man biefelben von Geiten ber Gubbelegationefommiffien in Sinber Matrifulgranichlag binreicht, unangeführt ficht bag laffen.

6. 8.

Da nun nach ber Vorfdrift bes Reichsichluffes g. 83 gur Bezahlung ber Oberrheinischen Rreidschulden bie erigiblen Musftante, in fofern feine rechtliche Entschuldigung obwaltet, ver allem beigetrieben, und bas meiter Erforderliche burch gewöhnliche Rreisromermonate bewirft werden foll; bei der Gintreibung ber Musftanbe aber vorzuseben ift, bag biefes nicht. febald als bas Gefes will, vollbracht werden konne, und ben Claubigern und Dienern bes Oberrheinifden Rreifes rechtlich nicht jugenjuthet werben fann, auf die Bezahlung ihrer ruck. ftanbigen Zinfen und Gehalte noch langer, und bis jur vollen Berichtigung ber gebachten Musftanbe gu warten, fo ift es unumganglich nothwendig, ber Matur ber Gache und bem Beifte tes Befebes offenbar volltommen angemeffen, bag beibe

Bahlungsmittel bie Eintreibung ber Rudftanbe und Erhebung einiger Romermonate als die mahren Mittel jum gesehlichen Bwed mit einander verbunden und ju gleicher Zeit in Bolljug geseht werben.

Die beiden hoben Ruren Reichsergkangler und Beffen, laben und rufen baber ju diefem Ende, Rraft ihres allerhoch= ften Raiferlichen und Reichsauftrags, als reicheschlugmäßige Erefutoren, Die fammtlichen bochft und boben Obertheinischen Rreis : und andere babei betheiligten Grante, welche in 6. 7 Diefes fommiffarifden Bortrags namentlich bezeichnet finde biermit feierlichst auf, ihre in bem burch bie Diftatur am 10. Dec. v. 3. sub [26] mitgetheilten Bergeichniffe No. I und II des Rreisobereinnehmers Belli bezeichnete Rucfftande an die General : und refp. Spezialkaffe nunmehr ohne Werzuge langft innerhalb 2 Monaten vom Lage ber Diftatur biefes Fommiffarifden Bortrags an gerechnet, burch ihre Ramerale behorde begabten zu laffen, wobei jedoch jenen Standen-welche eine rechtliche Entidulbigung haben, unbenommen bleibt, folde der Raiferl Reichserekutions - Gubbelegationskommiffion Baldmöglichft, langft in obengedachter Frift vorzulegen, und ba jur bringenden Berichtigung ber ruckftandigen Binfen und Behalte, bas naturlichfte, einfachfte, leichtefte und gleich gemeinfame Mittel ift, eineweilen fur bie Jahre 1803, 4, 5 und 6, für welche bei bem Oberrhein noch nichts an Rreise romermonaten ju erheben, und bagu ju verwenden, magu nach dem Berichte bes Kreisobereinnehmers [26] 24 und mit Einschluß bes von beiben Erefutionshöfen genehmigten suh [42] anliegenden Subbelegations : Erefutionstommiffionete. ftenvergeichniß vom 6. Marg 1804 bis gum 6. Marg 1806 noch ein halber, mithin in allem brei Romermonate, namlich bas ordinarii ju jeber Raffe fur ein jebes ber gebachten 4 Jahre erforderlich und hinreichend fenn werden; fo fegen die beiden boben Ruren Rraft und in Gefolg ihres allerhochften Mufe trags und reichsichlugmäßiger Bollgiebungegewalt, fid, und fammtlichen obengenannten h. und h. Ständen brei Roniers monate für ein jedes der gedachten vier Jahre zu diesem Ende an, welche nach Maas des bei dem Oberrheinischen Kreife hersgebrachten und hier suh [43] anliegenden Matrifels, wovon man Abschrift durch die Diktatur zur allgemeinen Kenntnis mittheilen läßt, alsbald, und vom Tage der Diktatur längst innerhalb 2 Monaten zu zahlen sind.

Die subbelegirten Rommiffarien vertrauen auf bie erhabene Denkart ber fammtlichen herren Bevollmächtigten, baß bieselben von der Gerechtigkeit dieser zweck. und reichsschlußmäßigen, auch unumgänglich nöthig und bringenden Berfügung überzeugt, die Sache ihren höchst und hohen Kommittenten durch eigne nachdrucksame Berichte angelegentlichst zu empfehlen, nicht fäumen werden.

Es sen boch äußerft traurig, daß die rheinischen Kreise bie einzigen sind, die nicht einmal so viel zusammen bringen, daß sie ihren Dienern den Gehalt fortbezahlen können, da andere Kreise, z. B. der Frankische Kreis für dieses Jahr wieder 36 Romermonate ausgeschrieben hat, um nicht nur seine Kreisbiener und seine Zinsen zu berichtigen, sondern auch um planmäßig an den Kapitalien abzutragen.

Bas nun diejenigen hochst und hohen Stande betrift, welchen ihr diesseit. Rheins gelegenes Oberrheinisches Kreistand gang verblieben ift, oder jene, welche für ihr jenseitiges Oberrheinisches Kreistand diesseits Rheins entschädigt worden sind, ift an der rata, welche vor, wie nach, gang zu zahlen ift, kein Unstand möglich.

Diejenigen Stånde aber, welche an ihren vorherigen Oberrheinischen Kreislanden einen Theil verloren, und für biesen Theit nicht entschädigt worden sind, so wie jene, welche nur einen Theil, eine Parzelle, von einem Kreislande im Reichtschlusse erhalten haben, welches ledigtich Kurbaden und die Landgrafschaft Hessen betrift, haben vorerst ihre Steuer-register von dem Reste, oder von der neuen Parzelle (wie

bereits in bem am 1. Gept. 1805 erlaffenen Birkufarichteiben verfügt worden ift) nunmehr langft innerhalb 4 Wochen ber Raiferl. Pleichserekutions - Subdelegationskommiffion vorzustegen, um die betreffende ratam banach reguliren zu konnen.

Was endlich diezenigen hochst und hohen Stände betrift, welche noch jur Zeit keinen Bevollmächtigten an diesen hohen Konvent abgeordnet haben, wird Commissio burch besondere Schreiben Vollmacht und Bezahlung einzubefördern, und von dem Erfolge diesem hohen Konvente Nachricht zu geben, nicht entstehen.

## r tog ... & or III. o. & ch luß foelge.

Was nun durch den Rheinischen Bund 1806 und durch die neuen Staatsverhaltnisse an diesem in dem Reichsschlusse 1803 bestimmten Gegenstande abgeandert worden ist, lehrt der kommissatischen Bertrag bes Fürstprimatischen herrn Kommissatischen derselbe bei dem oft genannten Kreiskonvente 1807. abgehalten hat, und in der gegenwärtigen Zeitschrift: Rheinischer Bund Heft R. und XIII. abgebruckt steht.

Ber fich bemnach die ganze Geschichte bieses Gegenstandes grundlich, dronologisch, spstematisch und vollständig vorstellen will, ber muß querft den gegenwärtigen kommiffarischen Bortrag ber Kaiserl. Reichsbeputätion vom Jahre 1805 und bann ben vorgedachten kommisfarischen Bortrag bes Fürstprimatischen herrn Kommisfarius vom Jahre 1807 lefen, um bas Ganze in allen feinen Theilen zu überschauen.

# Beilage Lit. A.

### Copia copiae.

Wir Friedrich Karl Joseph, von Gottes Gnaben bes h. Stuhls zu Mainz Erzbischef, bes S. R. Reichs burch Germanien Erzfanzler und Kurfurft, auch Bischof zu Worms ic.

Rlemens Bengestaus, von Getes Gnaben bes h. Stuhls zu Trier Erzbischof, des H. Reichs durch Gallien und das Konigreich Arelat Erzkanzler und Kurfürst; Bischof zu Augsburg, Probst zu Elwangen, und Abministrator zu Prun, Königl. Prinz in Polen und Lithauen, Herzog zu Sachsen ze.

Maximilian Frang, von Gottes Gnaden, bes h. Stuhls zu Rölln, Erzbifchof, bes S. R. Reichs burch Italien Erzkanzler und Rurfurft, Ronigl. Pring von Ungarn und Böhmen, Erzherzog zu Deftreich zo.

Ratt Chevbor, von Gottes Gnaden Pfalgraf bei Rhein, Bergeg in Ober und Niederbaiern, des B. R. Reichs Ergtruchfeg und Aurfurft zc.

Urfunden und bekennen fur Uns und Unifere Rachfolger an ber Rur:

Rachtem vermeg Sententiae Cameralis d. d. 1. July a. c. in Sachen bes Raifeel. Fiscalis generalis und bes Grn! Fürftbijdofe ju Buttid, wie auch abharirten Lutticher Doms fapitels zo wider Urheber bes im Surftenthum Luttich ausge; brochenen Hufrührs zc. erfannt worden : ,daß fammtliche Rreibausidreibente Grn. Rurften ber jur Luttider Erefution berufenen Rreife ihre Mittreisftande ju'einer matrifularmaf. figen Ronturreng an Mannichaft und Gelb beiguziehen allerbings befugt und gedachte Rreismitstande ben verlangten Beis trag unverweilt ju leiften fculdig fepen," anftatt aber biefe Roften auf die Rreisftande ju repartiren und untjulegen, wir fürs erfte fur rathlicher erachtet haben, ein Unleben von Zweimalhunderttaufend Gulben rheinisch, jum Belafte ber Rurrheinischen Kreistaffe, verzinstich aufzunehmen, und nun bierzu die Reicherittericaft in Schwaben, Rantone Kreichagu bie Gumme von 115,000 fl , fcbreibe Ginhundertfunfgehntaufend Gulben rheinisch, nach bem 24.fl. Ruß dato baar in barten Gilberforten beigefchoffen, und ju Sanden unferere Rreis-Kaffirers Deter Unton Brentano ausbezahlt hat, fo quittiren und bescheinigen wir nicht nur andurch ben richtigen Empfang und baare Dargablung Diefer Summe der 115,000 fl. und entfagen ber Einwendung bes nicht empfangenen und in bes Rreifes Mugen nicht verwenderen Geldes ausbrudlich, fondern verfprechen auch bei Rurfürftlich Sochften Borten, biefe Summe ber 15,000 fl jahrlich mit 4 pCt. und bemnach mit 4600-fl. und zwar alle balbe Jahr in ben Frankfurter Ofterund Berbftmeffen, mit zweitaufend breibundert Gulben burch

unsern in Frankfurt befindlichen Kreiskaffirer, ohne bes darleihenden Mitterkantonekosten, richtig zu verzinsen, das Rapital felbst aber nach vorhergehender, jedem Theile freistehenderhalbjähriger Aufkundigung ebenfalls in 1600 Frankfurt in harten Silbersorten nach dem Konventions 24 fl. Juß zuruckautablen.

Damit aber die barleibende Reicheritterschaft um biefes Rapital fewohl als Binfen fammt ben wiber alles Berhoffen entitebenden Ochaden und Roften genugiam gebecft und gefichert fenn moge, fo verschreiben wir jum ausbrucklichen Unterpfand nicht nur bie ber Rurrheinischen Raffe guflieffende Rreisbeitrage und Revenuen, fondern Bir haften auch mie ber Une, und Unfern fammtlichen Rreismitstanden durch die, vorliegende Rammerge. richtburte! aufliegende Berbindlichkeit, foviel als biergu ponnothen bergeftalt und alfo, daß der Ritterfanten Rreichgau fich Davon mit ober ohne Recht erholen und bezahlt zu machen auch im Gaumungefalle auf diefe Schuldverschreibung tamquam ex instrumento quarentigiato mandata executoriaund immissorialia S. C. zu ertrabiren und folang im Befige unferer verschriebenen Kreisrevenuen ju verbleiben befugt fenn folle; bis berfelbe um Kapital, Bingen und Roften ganglich gur frieden, gestellt fepn wird, mit der weiteren Berficherunge bag wenn nach erfolgter Muftundigung biefes Rapitals bie Luttider Exetutionefade ihr Ende noch nicht erreicht baben follte, Bir Rraft obengebachter Sententine Cameralis, burd eine Umlage auf Die Rurrheinische Rreisftande ben Beitrag brefes. Unlebens gufammenbringen und bamit ben barleibenden Ranton befriedigen wollen.

Alles getreulich und ohne Gefahrbe. Bu beffen mabret Urfunde hier mir uns eigenhandig unterschrieben und Gekret- fiegel hier beidrucken laffen. Frankfurt den 13. und Munchen

den 18. Oftober 1790.

- (L. S.) Friedrich Rarl Jofeph, Kurfurft.
  - (L. S.) Clemens Wengeslaus, Rurfurft.
- (L. S.) Maximilian Frang, Rurfurft. "
  - (L. S.) Rarl Theodor, Rurfürft.

Fidem copiae testätur. Geilbronn ben 2ten Mary 1804.

(L. S.) Ritterort Kreichganischen

# Beilage Lit. B,

### Copia copia e.

Bir Friedrich Rarl Joseph, von Gottes Gnaden bes h Stuhls zu Mainz Erzbischof, bes S. R. Reichs burch Germanien Erzkangler und Kurfürst zc. cum pleno titulo.

Clemens Bengeslaus, von Gottes Gnaben bes h. Stuhls ju Erier Erzbischof, bes S. R. Reichs durch Gallien und bes Königreichs Arelat Erzkanzler und Kurfurft zc. cum pleno titulo.

Maximilian Frang, von Gottes Enaden bes h. Stubie ju Rolln Erzbijchof, bes B. R. Reichs burdy Italien Erzfanzler und Kurfurft zc. cum plano titule.

Rarl Theodor, von Gottes Gnaben Pfalgraf bei Rhein Bergog in Ober- und Riederbgiern, bes S. Rom. Reichs Erztruchfest und Kurfurft 2c. cum pleno titulo.

Urfunden und bekennen fur Uns und Unfere Rachfolger

Machbem vermog Sententiae Cameralis de dato 1. Ruly s. pr. in Gachen bes Raiferl. Fiscalis generalis und bes Beren Gurftbifchof ju Luttich wie auch abharirten Lutticher Domfavitels ic. wider Urheber des im Fürstenthum Luttich ausgebrochenen Mufruhrs zc. erfannt worden: "baß famintliche Rreisausichreibende Berren Fürften, der gu ber Lutticher Ere fution berufenen Rreife ihre Rreismitstande ju einer matrifu. larmäßigen Konfurreng an Mannichaft und Gelb beigugieben allerdinge befugt, und gedachte Rreismitstande den verlangten Beitrag unverweilt zu leiften ichuldig fegen", anftatt aber biefe Roften auf Die Rreisftande ju repartiren und umzulegen, Bir fürs erfte für rathlicher erachtet haben ein Unleben von 3meimalhunderttaufend Gulden rheinifch; jum Belafte ber Rurrheinischen Rreistaffe vergindlich aufzunehmen. Rachbem nun biergu Die Reichsritterfchaft in Schwaben, Kantons Rreich. gau bie Summe von 115,000 fl., fdreibe Ginhundertfunf. gebntaufend Gulben rheinisch nach bem Ronventions 24 fl. Ruß laut ausgefertigter Obligation d. d. Franffurt ben 13. und

München ben 18. Oft, 1790 dax di barten Silversorten beis, geschessen und zu Sanden unserers Kreistassierers Peter Unton Brentano ausbezahlt hat; so haben nun nachfoligende Herren und Frauen Kreditoren zu Frankfurt am Main; die bis zur Erreichung der ganzen Summe von 200,000 ff, annech manglenden 85,000 — schreibe Fünfundachtzigtausend Gulden, als:

contract of the state Berr Johann Friedrich von Biefen. an : 10m. but ten, Gr. Raiferl. Ronigl. Apoftelifchen Majeftat wirtlicher Rath, altefter Schoff und S. Gothaifder Legationsrath . . . Berr Baron bu Fan ... Gergogl. Zweibrud. 3000 -: Berr Georg Batther Firmhaber von Cberftein . . . . . . . . . . . . . 10500 ---Berr Marr. Unt. Rirnhaber.v. Cheren. mann ftein feel. Frau Bittib und Erben ... 7500 -Berr Joh. Rarl Statel . ... . . . 5000 ---Berr Joh. Beinrich Schwendel' .. 4:508000 -Berr Samuel Jafob v. Mettingh ... 5500 -Berr Midael Rellnet . . . . . . 4000 -Berr Marquard Georg Enfrieb . 17000 -1 Berr Joh. Conrad Banfa . .... 3000 ..... Frau Sufanna Rebetta Schwoiger .... 

Summa 85,000 ft.

und zwar jeder mit der bei seinem Namen bemerkten rata, pheinisch nach dem Konventions 24 fl. Fuß baar in harten Silbersorten beigeschossen, und zu Janden unserers Kreiss kassirers Peter Unton Brentano bezahlt. Wir quitz tiren und bescheinigen nicht nur andurch den richtigen Empfang und baaren Darzahlung dieser Summe der Fünfundachtzigstausend Gulden, und entsagen der Einwendung des nicht vorzwenderen Geldes ausdrücklich, sondern versprechen auch bei Aurfürstlichen Höchsten Worten, der Summe die 85000 fl.

<sup>\*)</sup> Bird Schübler heifen muffen.

jahrlich mit 4 pro Cente, und bemnach mit 3400 ff. unb amar alle halbe Jahr in der Stadt Frankfurter Berbit - und Ditermeffe, mit Eintaufend fiebenhundert. Bulden mit den namlichen Gelbforten worin bas Rapital gefcoffen worden, burch Unfern in Frankfurt befindlichen Rreiskaffirer, ohne ber Darleiberen Roften und Gefahr richtig zu verzinsen, bas Ravital felbit aber, nachdem foldes 6 Jahr ohnableglich fteben geblieben, nach beren Ablauf, und nach vergangiger, jedem Theile freiitehender halbiahriger Aufkundigung (bis folde aber nicht erfolgt ift, bas Rapital als auf weitere unbeitimmte Beit pro-Iongirt angufeben) ebenfalls in loco Frankfurt nach bem Ronventions 24 fl. Buf, in ben namlichen Gelbforten, worin ieder Darleiber, nach dem vom Rreistaffireramte babier erhaltenen Gortenzettel feinen Untheil wird bargefchoffen haben,

guruckgugablen.

Damit aber bie barleihenbe Berren und Frauen Rredito. ren, um diefes Rapital fowohl als Binfen, fammt ben mider alles Berhoffen, entstehenden Schaben und Roften genugfam gebedt und gefichert feyn mogen, fo verfchreiben Bir jum ausbrücklichen Unterpfand nicht nur die ber Rurrheinischen Rreistaffe jufliegende: Rreisbeitrage und Revenuen, fonbern Bir haften auch mit ben Uns und Unfern fammtlichen Rreis. mititanden burch Die, vorliegende Rammergerichtsurtel (welche auf Berlangen ber Rreditorichaft in vibimirter Rovie beigebracht werben foll,) aufliegende Berbindlichkeit, fo viel als hierzu vonnothen, bergeftalt und alfo, daß die Berren Darleiber, fich bavon mit ober ohne Recht erholen und bezahlt an-maden, auch im Caumungefall auf biefe Coulbverfdreibung tamquam ex instrumento quarentigiato mandata executionis und immissorialia S. C. zu extrahiten, und fo lange im Bente Unferer verfchriebenen Kreisrevenuen ju verbleiben befugt fenn follen, bis biefelben um Ravitalginfen und Roften ganglich gufrieben geftellt fenn werden, mit ber weiteren Berfiderung, baff, wenn nach erfolgter Unffundigung biefes Rapitals Die Luttider Exekutionsfache ihr Ende noch nicht erreicht haben follte, Bir Rraft obgedachter Sententiae Cameralis durch eine Umlage auf die Rurrheinische Kreisftande ben Betrag biefes Unlebene jufammen bringen und bamit bie Berren Darleibern befriedigen wollen.

Hebrigens bemerten Bir hier ausbrudlich, bag beibe Dbligationen, sowohl diese gegenwärtige als jene bes Reichse ritterichaftlichen Rantons Rreichgau, gleiche Rechte und feine por ber andern irgend einigen Borgug habe, ba beibe nur Theile einer und eben berfelben Sauptobliggtionen find.

Bu beffen mahren Urtunde haben Bir Und eigenhandig unterfdrieben, und Unfere Gefretstegel hier beibructen laffen;

Maing ben il. April. "

Robleng am 1. Upril.

Bonn am 4. April 1791.

- (L. S.) Friedrich Rarl, Rurfurft.
- (L. S.) Clemens Wenzeslans, Aufürft.
- (L. S.) Maximilian Franz, Rurfürst.
- (L. S. ) Carl Theodor, Rurfürft.

Praevia collatione ift vorstehende Abschrift bem vor mir gehabten mahren Original welltommen gleichlautend, welches ich auf Ersuchen hiermet von Umtewegen pflichtmäßig beurtunde.

Frankfurt am Main ben 24. Marg 1304.

(L. S.)

Johann Gerhard Jannicke, bei hiefig hochiobt, freien Reiches Stattgerichten immatritulirter Raiferl. öffent!

### Beilage Lit, C.

Das auf bem Aurstaat Mainz haftende Aurrheinische Rreiskapital ad 68110 Fl. 52 Ar. betreffend.

Musjug aus ben Utten bes jur Staatsichulben = und Laften =: vertheilung bes Kurftaats Maing bahier in Frankfurt am Main verfammelten hohen Kongreffes.

Als der ebengenannte hohe Ausgleichungekongreß aus der 1791er Mainzer Kriegszahlamterechnung fowohl, als aus dem - von der Kurergkanglerschen Seite dem Ausgleichungskongreffe babier unterm 4. Juli 1604 porgelegten Mainzer Steuericuldenverzeichniffe, und vollende aus ben Aften bes Rurrbeis nifchen Kreifes erfeben batte, bag Rurmaing von ber Rur= rheinifden Rreistaffe am 13. Dev. 1790 39, 163 Fl. 45 Rr. und am 20. Mai 1791 28,947 -

Summa 68,110 Rl. 52 Kr.

aufgenommen und erhalten habe, und bas Rapital, auch einen Theil ber Binfen-noch ichulbe, und fofort biefes Ravital nach ber von den reichsftandifden Deputierten gepflogenen Liquis bation über die Mainger Steuerschulden,alein mahres Steuer. Passivum bes alten Rurftaats Maing anerfannt mar, fo wurde baffelbe in die allgemeine Steuerfculbenmaffe bes alten jest unter mehrere Stande vertheilten Rurftaate Maing auf. genommen, und laut Prototell vom 11. April I. 3. bem Gurfti. Baufe Raffau : Ufingen als eine ju übernehmenbe Mainger Steuerschuld bergeftalt jugetheilt, bag biefe 68, 110 Rl. einen Theil jener 435,488 ffl. ausmachen, welche Furftl. Raffau-Ufingen nach bem Steuerfuße an ben Mainger Steuerfchulben übernehmen muß.

Rudfichtlich ber noch ju bezahlenden Binfen von fammt. lichen Mainger Steuerschulden murbe bei ber Mainger Hus. gleichungskonfereng burch ben mit ben entichabigten Rurften abgeschloffenen Bergleich festgefest, bag bie Mainger Steuer= arrerages ber Gemeinschaft, b. i., jenen gurften und Stanben, welchen ber Rurftaat Maing jugefallen ift, bergeftalten vorbehalten blieben, daß hieren die bie jum 1. Dec. 1802 auf bem Dainger Kriegszahlamte noch haftenden Laften, (ruckftanbigen Binfen) bavon bestritten, ber allenfallfige Reft aber unter bie Bemeinschaft verhaltnigmäßig vertheilt werben folle; es wurde nun mit allerfeitigem Ginverstandniffe eine gemeinfchaftliche Togenannte Legekaffe ju Afchaffenburg errichtet, webin bie Steuerarrerages bezahlt, und bemnachft hieraus bie Mainger Kriegszahlamteginfen und Laften usque ad terminum, .1. Dec. 1802 bavon bestritten werden.

In vorliegendem befondern Falle wegen ben noch ju begablenden Binfen bes Rurrheinifchen Rreiskapitals ad 68, 110%f. bis jum 1. Dec. 1802 befchloffen die Berren Bevollmachtigten am 24. Juli l. 3., baß

a) einstweilen 4800 fl. an die Rurrheinische Kreistaffe auf Abrednung ber rudftandigen Binfen aus ber gemeinfchaftlichen legefaffe bezahlt werden follten, indem man verläffigt fen, daß ber Zinfenruckftand bie gum 1. Doc. 1802 berechnet, ein weit mehreres - als bie verbemertte befchloffene Abichlagszahlung betrage. Daß ferner

b) von zwei ftanbifden Rechnungsverftanbigen eine Berechnung über ben befragten Binfenruckstand gefertigt und vorgelegt werden follte, welche bann auch ben 20. Hug. jum Konferengprotofoll fam, und beren Sauptrefultat babin ging, daß Kurmain; und resp. bie gemeinschaft-- liche Legekaffe als Schuldner ber Rreiskaffe - an biefe noch 26,191 81. 21 Rr. ruditandige Binfen bis jum 1. Dec. 1802 ju entrichten habe, (wovon jedoch bie oben bei a bemerkten, und am 21. Mug. I. 3. bereits mei= ters bezahlten 4800 Kl. vordersamst abzugiehen) bier= auf die Berren Deputierte ihre Erflarung bis gur Ginficht ber aufgestellten Berechnung fich vorbebielten. Da nun ben 18. Cept. bie Bezahlung bes befragten Binfenruckftands wieder jur Sprache fam, fo befchloffen Die Berren Bevollmachtigten, Die Ginleitung ju tref. fen, baß die Steuerruckftande fo ichleunig als möglich eingetrieben, und gur legekaffe nach Michaffenburg eine gefenbet werben fellten, bamit hieraus die an bie Rurrheinische Rreiskaffe ruckständige Binfen auf weitere Unweifung ber Ausgleichungskommiffion bezahlt merben fonnten.

In Sinsicht ber vom 1. Dec. 1802 anfangent laufenben und fünftigen Zinsen ift vermög Protofoll vom 11. Upr.
2. c. konvenirt werden, daß jeder Stand, welchem in ber Steuerschuldenrepartition bergleichen Passiva zugetheilt morben seven, folche vom 1. Dec. 1802 anfangend, schon zu verzinsen hatte.

Mus biefer attenmäßigen Geschichte ergeben fich folgende

a) Daß ber Kurstaat Mainz — ober bessen Theilhaber, ober noch bestimmter zu sagen die gemeinschaftliche Legeskasse von dem Kurrheinischen Kreiskapitale ad 68,110 Fl. 52 Kr. — die Zinse vom Tage der Anlage bis zum 1. Dec. 1802, (nämlich bis zur Auslösung des gedachten Kurstaats) aus den Mainzer Steueratrerages werden zu entrichten haben, wovon jedoch die — vom Kurstaat Mainz — in den Jahren 1798 bis 1801 sub ruhro an besondern Reichs. und Kreisverwilligungen — bezahlte 6028 Fl., dann die am 21. Aug. l. J. aus der Legekasse weiters bezahlte 4800 Fl. Zinse, als Abschlagzahlungen in Ubzug kommen müssen.

b) Daß Fürstlich Naffau-Ufingen lediglich für die kunftige Ablage des befragten Kapitals sowohl, als deffen Berginfung vom 1. Dec. 1802 anfangend, zu sorgen habe.

Schließtich wird noch bemerkt, daß die am 11. April 1. 3. jum Protofoll gekommene Steuerschuldenrepartition, worunter das fragliche Rapital begriffen ift, von Kurerzkanzler, Kurbeffen, und Fürstlich lowenstein bereits ratifizirt, die Ratifikation von den übrigen höchst und hohen Ständen aber noch nicht eingekommen sep.

Frankfurt am 16. Dezember 1805.

#### Rerg.

Kurerzkanzlerischer Registratur Abj. und Aktuarius der Kurmainzischen Staatsschulden und Lastenausgleichungss kommission.

## 38.

#### Erflärung

des Großherzogs von Frankfurt an jene Fürsten und Derren, deren Entschädigung durch den Neichsschluß wom Jahre 1803 an den Oktroibetrag der Rheinschiffsahrt angewiesen worden.

Der Großherzog von Frankfurt ift aus Pflicht und Achtung entschloffen, von feiner Geite alles Mögliche zu leiften, um nach nunmehr verflossenn sieben Jahren solche Entschädigungen zu Stande zu bringen, welche gesetzmäßig verordnet, rechtlich anerkannt, aber in dem unabanderlichen Gange der Zeiterzeignisse unerfüllt geblieben.

Zwedmäßig wird et fenn:

- 1) Die gegenwartigen Berhaltniffe barguftellen; fodann
  - 2) baraus ju ichließen, mas jest mit Unfange bes Jahrs
    1811 gefchen tonne, und wie
  - 3) fur die Bukunft die jahrlichen Renten nebft fortichreitenber Bahlung ber Ruckftande feftzuseben fepen.

# and in the second of the secon

- 1. Ihro Majeftat ber Raifer Mapoleon, Protektor bes Rheinischen Bundes, grundete das Großbergogthum Frankfurt. Diese Wohlthat erkennt und verehrt der Furst Primas und Großherzog von Frankfurt mit tiefschuldigstem Danke.
- 2. Die Fürstenthumer Fuld und Sangu find nun Beftandtheile des Großherzogthums Frankfurt gegen Abtretung bes Fürstenthums Regensburg und des Rheinschiffahrtsoktrois.
- 3. In der Urkunde vom 19. Februar dieses Jahrs mursten die Renten, welche der Reichsichluß von 1803 auf Oftrois gefälle angewiesen hatte, nun auf Fuld und Hanau verlegt. Fulder und Hanauer Domainen wurden diesen Renten als Spezialhypotheken angewiesen. Nach eben dieser Urkunde sou die Zahlung der Renten nach der Vorschrift des Reichsschlusses vom Jahre 1803 geschehen.
- 4. Nach Vorschrift bes Neichsschlusses erhielt ber ehema. lige Kurfürst von Mainz, wegen Verlustes seiner meisten Kurlande, eine vorzüglich rechtliche Entschädigung auf eine jahreliche Oktroirente von dreimalhundert funfzigtausend Gulden. Diese Rente ist erloschen durch Erhaltung der Fulder und Hanauer Lande. Allein sein Vorzugsrecht bleibt ihm noch auf die Rückstände der ihm in verslossenen sieben Jahren angewiesenen 350,000 Gulden. Diese Rückstände sind, wegen hemmung des Handels und der Schiffahrt, angeschwollen auf die Summe von mehr als sechsmalhunderttausend Gulden.
- 5. Der Domainenertrag der Fürstenthümer Buld und Sanau, nach Abzuge berjenigen Domainen, die sich des Raifers Mapoleon Majestät vorbehalten haben, besteht nach runden Summen in jährlichen zweimalhundert funfzigtaufend Gulben. Sämmtliche Domainen stehen noch gegenwärtig unter Kaiserlich-Französischer Verwaltung, und sind mit mehrern altern Schulden beschwert.

Rhein- Bund XVII, 5.

82

6. Wenn man jährlich hundertfunfzigtaufend Gulben für bie Ruckftande von sechsmalhunderttaufend Gulben rechnet: fo wurde diesemnach in vier Jahren bas Vorzugsrecht des Fürsten Primas auf seine Ruckftande erloschen sepn.

#### 6. II.

#### Bas jest zu thun ift?

- 7. Borfat und Buniche bes Großherzogs von Frankfurt geben babin: ben Departementen Fuld und Sanau binnen vier Jahren wieder aufzuhelfen, nachdem beide Lander burch unvermeidliche Folgen des Rriegs manches gelitten haben. Mebstdem ist der Großherzog bereit, sogleich alles Mögliche zu thun, um den B. Renteninhabern des abgetretenen Oktrois nublich zu fenn.
- 8. In erster Absicht überläßt ber Großherzog ben Departementen Fuld und Sanau als ihr Eigenthum die sechsmalhunderttausend Gulden Ruckstände, die ihm gehören.
- 9. Mit Unfange bes Jahres 1811 bestimmt ber Großherzog einen Theil seiner eigenen Ginnahmen dazu, in den
  nächst bevorstehenden vier Jahren benjenigen Inhabern bes abgetretenen Oftrois mit Vorschuffen an Handen zu geben, benen
  er hierdurch gefällige Beweise feiner Achtung geben kann.

## §. III.

#### Die Bufunft.

- 10. 3m Jahre 1815 fommen biefennach die Renteninhaber zweiter Rlaffe in vollen Genuß ihrer jahrlichen Renten.
  - 11. Diefe Rente beträgt neunzigtaufent Gulben \*). .

<sup>\*)</sup> Diefe 90,000 Gulden geboren nach dem Reichedeputationes foluffe folgenden Fürsten ze.

<sup>1)</sup> Dem Bergoge von Meffenburg Schwerin. S. 9. 10,000 &I.

<sup>2)</sup> Dem Fürften bon Lowenftein: Bertheim. S. 14. 12,000 -

<sup>3)</sup> Den Fürften und Grafen Stollberg. G. 17. . 30,000 -

<sup>4)</sup> Der Fürftin von Dfenburg .. \$. 19: ..... 23,000 -

- 12. Wenn alebann noch jahrlich aus ber Spezialhypothek ber Sanauer und Fulber Domainen weitere sechzigtausend Gulben zugeschoffen werden: so können die Rückstande ber Reniteninhaber nach und nach abgetragen werden.
- 13. 3m Jahre: 1629 find auf biefe Beife bie Rudftande zweiter Rtaffe abgetragen.
- 14. Alebann erhalt die britte Rlaffe subsidiarischer Renten ihre Zahlung; indem beren Ansprüche gultig werden, wenn die Rechte der zwei ersten Klaffen sichergestellt und befriedigt worden. Unter diesen ift bas Großberzögthum Frankfurt selbst mit vier und dreißigtausend Gulden jährlich zu beziehender Renten begriffen \*).

5) Den Grafen bon Leiningen : Guntereblum , Beis

| 6)   | 3,000             | Fl. S. 20.                              |                   | rer Linie, jede<br>sterburg jünger | 9,000 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|-------------------|-----------------------------------------|-------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Limie.            |                                         |                   |                                    | 6,000 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10   |                   | () () ) ) s s s s s s s s s s s s s s s |                   | , Zusammen                         | 90,000 Fl.<br>W.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| *) 2 | iefe fubfi        | diarifchen a                            | ingewiesener      | Renten find :                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| : 1) | Landgraf          | bon Seffe                               | n : Rotenby       | rg, S. 7, weld                     | ie .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |                   |                                         |                   | ablen batte.                       | 22,000 Fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2)   | Fürft bo          | Bittgenft                               | ein : Berlebi     | irg, S. 7, weld                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |                   |                                         |                   | gablen bat, mit                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3)   | Graf &            | Im Reifer                               | deid Dot,         | g: 3                               | 28,000 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4)   | Graf Si           | adion War                               | thaufen, G.       | 27.                                | 3,500 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5)   | Graf S            | adion Tan                               | nhausen, S.       | 27                                 | 2,500 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | 100               |                                         |                   | Bufammen                           | 71,000 Fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | Die Rent<br>Stadt | en von 3,<br>Frankfurt                  | 4, 5, mit gahlen. | 34,000 muß d                       | ie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      |                   |                                         |                   |                                    | The second secon |

- 15. Bielleicht gelingt es bem Großherzogthume mittlerweil, fammtliche Renten nach und nach burd Rapitalzahlungen abzulofen \*).
- 16. Der Großherzog von Frankfurt fieht ben Erklarungen ber 5. Renteninhaber mit Berlangen entgegen; ift auch bereit, Shren anzuordnenden Bevollmachtigten fammtliche Rechnungen, Belege und Urkunden burch den ehemaligen Oftroiinspekter, Major Gergens, in Frankfurt vorlegen zu laffen.

Ufchaffenburg den 1. December 1810.

Carl, Großherzog.

# 39.

## Danfabbre

eines vormaligen Patrimonial: Beamten im Königreiche Bürtemberg an den Verfasser der im 46. Seft bes "Rheinischen Bundes" unter No. 8 abgedruckten Abdresse an den Pariser Vertrag vom 12. Juli 1806.

Dank — heiffer Dank Ihnen, ebler Menschenfreund! für Ihre gemuthvolle Abbresse, welche Sie im 46sten hefte des "Rheinischen Bundes" an den Parifer Vertrag vom 12. Juli 1806 unter Berücksichtigung seines vortrefflichen Sendschreibens an einen nen erstandenen Zintel, erließen, und worzn

<sup>\*)</sup> Der §. 30 des Reichsdeputationshauptschlusses bestimmt, daß diese Renten jederzeit gegen ein Kapital ju 2 1/2 Prozent abgelößt werden können, jeder andern zwijchen den interessirten Theilen freiwillig beliebten Nebereinkunft unbeschadet.

Sie sich der Sache der unglücklichen Patrimonialbeamten im Ronigreiche Burtemberg, mit einer Warme annahmen, daß diese sammt und sonders mit pollem Rechte, eine gemeinschaft- liche Dankaddresse an Sie beschließen könnten. Ist Ihnen doch die Lage dieser unglücklichen Opfer der Politik so genau bekannt, daß sich beinahe die Vermuthung aufdrängt, daß auch Sie einer jener Unglücksgenessen sein möchten, welche durch das Restript vom 10. Mai 1809 nicht nur Ant und Stelle, sondern auch Vred und Nahrung verleren haben! Verzeihen Sie, wenn das in dem bekannten zinvat socios, habere dolonum" sich so wahr aussprechende Schmerzgefühl eines bedrängten Gerzens, auch auf dieses Urtheil unwillkührzlich influirt, und ich Ihnen mit meiner Vermuthung zu nahe getreten sen sollte!

den die Ratastrophe der im Konigreiche Burtemberg aufgez hobenen Patrimonial Gerichtsbarkeit, mit Centnerschwere lastet, da die Patrimonial-Herrschaft, der ich die besten Jahre meines Lobens im ununterbrochenen Staatsdienste gewichnet habe, mich gleichsam als Suhnopfer auserkohr, und durch thatliche Entsegung aus meinem ganzen bestallungsmäßigen Sehalte, wegen dem Berluste der Gerichtsbarkeit, sich am unschuldigen Sheile schalten zu mussen mahnte.

Laffen Sie mich zwar, edelmuthiger Vertreter der Unstlücklichen! jur Chre der Menschheit; die Bemerkung nicht unterdrücken, daß bei weitem die Mehrzahl der mediatifirten Kürften und Grafen, von einem zarten Nechts, und Billige beitofinne geleitet, weit davon entfernt ift, ihre Beauten, deren Verdienste sie bester zu würdigen weiß, dem Sungertode Preis zu geben, daß fie vielmehr die ungeschmälerte Fortbezahlung ihrer Gebalten als eine heilige Schuld betrachtet, der sie füch, wonigsteus bis auf ein ersphiendes, das Schieffal und dem Rahrungstand dieser Bramten dauerhaft; sicherndes Staatsnerungtin, nicht zu entziehen gesinnt ist; allein gabe es

duch nur Einen ober Wenige, welche — unfürstlichen Sinnes und Herzens — bas Band eigenmächtig zerreiffen, welches im bindenden Rechtsverhältnisse um sie und ihre Diener sich schlang — bie das Ereignis der aufgelösten Patrimonial. Gerichtsbarkeit nicht bester benügen zu können glauben, als wenn sie die ihnen mit fester Treue ergebene Biener ja recht bald von sich schleudern, so wird diesen Benigen die volle Indignation jedes rechtlichen Mannes so gewiß werden als bie Gekränkten auf die wärmste Theilnahme jedes Biedermannes die vollgültigsten Unsprüche bestigen.

Mit vollen Rechte habeit Gie, unbefannter Menfchenfreund! unter andern auf ben berühmten Urtitel 32 ber theis nifden Ronfoberationeafte vom 12. Juli 1806 gurudgemiefen, beffen flare Difposition nicht nur eine allgemeine Garantie gegen bas Sungerfterben" enthalt, fonbern auch wienen milb vorforgenden Geift athmend, welcher fich fcon bei bem jung. ften Reichsbeputationshauptichluffe, ber traurigen Bage ber Staatebiener fo fraftig angenommen hatte, fur biefe fouldtofen Opfer auf eine 2frt geforgt wiffen will, bag felbe wehl nie fich gebrungen feben fellten, über bie Ungerechtigfeit und ben Unbant ber Menfchen und bes Baterlandes feufgen gu muffen. Bie wollen Gie aber mit biefen flaren Unordnungen bas Ereignif in Sarmonie bringen, bag ich und fo viele meiner Ungludegefahrten icon feit Jahr und Sag obne Brod und Gehalt leben, und im bitterften Glende vollends barben muffen ? Scheint es nicht, bag fich die Gefdichte ber ungludlichen fudpreugischen Offizianten - biefes unauslofdlichen Brandmales in ber Gefdichte teutscher Nation'- bald auch in ben rheinischen Bunbeslanden wieder ernettern werbe ? Und wird es - mas auch ichon einige patriotifche Schriftsteller zweifelnd geauffert Baben - nicht von Lag ju Lage problematifder , eb die theis nifche Bundesatte wohl auch nich vollen praftifchen Berth habe, ober je gehabt habe ? - Drange bod die fdmache Stimme eines Leibenben bis' jum Ehrone bes großen Raifere, bes

erhabenen Bunbeoftifters, ber icom bei fo vielen Belegenheis ten feine liberaten Gefinnungen gegen bie ohne ihre Schuld außer Thatigfeit nefesten Funftionairs an ben Sag gelegt bat! Gewiß wurde fie nicht ungebort verhallen, diefe Leibensftimmel Butfe und fraftige burchgreifende Maasregeln, wurden batb an bie Stelle ber Billfubr, und eines fcwantenben bochft pretaren Buftanbes treten ! -- Menichenfreunde baben es baber langft icon im Stillen bedauert, daß Burtemberge erhabener Couperain nicht burch einen Rachtrag jum Generalreffripte vom aos Maialog fur die außer Umt und Thatigfeit gefetten Datrimonial-Beainten, landesväterliche Borforge getroffen, und bie Billführnihrer Dienftherrichaften (welche - im-Borbeigebn gefagt + im Saften Urt: ben Bundesatte nur immer eine Boridrift fur Die Couveraine, und nicht auch eine Norm fürlif ich und ihre Diener erblicken wollen), auf eine Unt geregelt hat bag bie Sammerfgenen, wie wir fie jest erblit fen, auf immer befeitiget geblieben maren : uspra Bortrefflich haben Gie, edler Dann! jene tiefere Gertenomunde benührt , welche nicht weniger blutet, und felbft fchmerglichernift, als die Bunde, an der win unfer politisches Leben auszuhauchen verdannnt wurden. Benn ber von Ihnen angeführte Rebberg \*), ber überall einen fo richtigen und umfaffenden Blick in bas wirkliche Leben beurkundet, mit Recht behauptet, bag mit ben Einfunften einer Stelle noch lange nicht alles abgethan fen, fondern bag bie durch vieljährige Gewohnheit gleichsam liebgewonnene Beichaftigung mit jenen Dienftarbeiten, ber Genugnbes Unfehende, und bes Ginfluffes auf feine Ditbinger oftmals weit mehr werth fen, als alles Belb ; bas man mit bem Dienfte verlieret - wie unendlich Bieles haben wir nicht in diefer Sinfict eingebuft! Un ben Orten, wo wir ehemals gemein-

<sup>\*)</sup> Ueber die Staatsberwaltung teutscher gander, und die Dies nerschaft des Regenten, S. 165 folg.

nuBlich wirfen fonnten, gleich Beachteten ju einem freubenlofen vegetierenden Dafenn verbammt, beften unfere permalige Umtsuntergebenen (welche, wie alle Ungebilbeten, fich nur an bas außere empirifde Raftum balten, die innere Schuld eder Unichuld aber burchaus nicht wurdigen wollen ober fonnen) fliere Blicke auf und, bie und nur ju beutlich ju fagen icheinen: "Dach Euch fragen wir nichts mehr," und felbft ber in ber Perfon eines ehrfamen Dorfbaders fonstituirte Ortsvorstand (vulgo Oberschultheiß) rumpft vornehm bie Dafe, und befinnt fich, ob es ihm wohl noch gieme, por une feinen but ju lupfen. - Entheben Gie mich ber Dube, biefes emporende Gittengemalbe gang auszumalen! Das Gefagte mag Ihnen jum Belege bienen, wie fehr berlei Rranfungen gebildete Manner verwunden muffen, welche nicht nur allein vom Brode, fondern auch von der Ichtung ihrer Ditburger leben, fur bie fie in glucklichern Berhaltniffen Gefund. heit und Rrafte aufopferten!

Und nun mein herzliches "Lebewohl" Ihnen, großherziger Freund der Unglücklichen! der Sie unser trauriges Schickfal zur Kenntniß und Theilnahme des Publikums zu bringen sich berufen gefühlt haben! Möchte es doch als eine Nationale hrensache der Toutschen — was es in so vieler Sinsicht seyn dürfte — beachtet und beherziget werden! Möchten die Unglücklichsten der Staatsdiener nicht mehr länger ungehört um Gerechtigkeit seufzen durfen, die ihnen doch eine eigene Bestimmung im neuesten Staatsfundamentalgesetze so unbewunden verbürgt, wenn sie ihnen auch nicht schon nach einem kategorischen Imperative des Rechtsgesess von selbst zu Theil werden sollte!!

the street of the land of the street of the

40.

Ist es erforderliche mit dem Rapoleonischen Gesethuche auch zugleich ein Kassationegericht in den Bundesstaaten einzuführen?

Die Frage: wie tie Verpflanzung bes franzofischen Sivilrechts auf teutschen, und überhaupt auf fremden Grund und
Woben geschehen foll, ift in bem gegenwartigen Zeitpunkt zu
wichtig, als baß nicht jeder Beitrag zu ihrer Erbrterung willkommen fenn follte. Bu dieser Frage gehört aber auch bev
Gegenstand, den wir hier unterfüchen. Unsere Untersuchung
bedarf also keiner weitern Rechtfertigung.

Die strenge Absenderung des frangofischen Civilgefetes von dem System der Anwendung (sisteme d'application) forbert mehr als jedes andere Geset, einen hochten Gerichtsthof, welcher für die Einheit und Reinheit deffelben wache, und biesen Gerichtshof bildet in Frankreich bas Rassationsgericht.

Seiben fi der findet es daher in feiner Einleitung ift ben Coder Napoleon \*) fcwer begreiflich, wie es in einem Lande ohne Raffationsgericht gut gehen könne; und Gönner empfiehlt in feinem Archiv für Gesetzgebung und Reform beg juristischen Studiums \*\*) die Einführung eines Ruffationsigerichts aus dem Grunde, weil der Richter Diener bes Gesetze fen, folglich jede Berletzung seiner Umtspflicht nicht blos int dem privatrechtlichen Lichte des verletzen Rechtseiner Parthei, sondern auch in dem staatsrechtlichen

<sup>\*)</sup> Rap. VIII. §. 7. S. 423.

<sup>\*\*)</sup> Band II. S. 302.

Gefichtspunkt ber verlezten Umtspflicht, und bes Eingriffes in die Gefete erscheine. Jedes Uppelsationsgericht witte aber nur im Geifte der einzelnen Streitsache, und für das Interesse der Partheien. Wenn daher dieses durch eine bestimmte Anzahl von Rechtsmitteln, und Appellationsgerichten sicher gestellt sen, so sen daburch allein das Interesse des Geses, und des Staats noch gar nicht verwahrt, sondern dieses fordere, wie jenes eine eigene Behörde.

b. Schelhaß will bagegen in seinem Magazin für bas baierische Staats. und Privatrecht \*) die Bermahrung des Gesebes dem Oberappellationsgericht anvertraut wiffen, weil fich bas Interesse des Gesetzes von dem Interesse der Partheien nicht trennen lasse, und ein Kassationsgericht ebensowohl, als ein Oberappellationsgericht sehlen könne.

Ließt man die gegenseitigen Meinungen unverfürzt is so wird man in beiden viel Wahres finden; aber schwerlich wird man ohne nähere Untersuchung mit lleberzeugung für eine ober die andere Meinung sich bestimmen können. Es sep uns baher erlaubt, die Sache näher zu untersuchen.

9. 2.

Bekanntlich hat bas frangofische Rassationsgericht mehrere Funktionen, welche ihm nicht wesentlich zukommen, sondern eben so schieklich von einem oberften Appellationsgericht versehen werden können. Welches ist demnach der wesentliche Unterschied zwischen einem Rassationshof, und einem oberften Justigtribungt?

Eine wesentliche Bestimmung des Staats ift es, daß er bas Privatrecht schute. Der Staat ist eine mystische Person; feine Thätigkeit kann sich nur durch sinnliche Organe, d. h. durch Menschen äußern, welche Staatsdiener sind. Der Regent ist hiervon nur das oberste Organ, das Staatsobers haupt. Es sind also im Justigfache, wie in andern Fächern

<sup>•)</sup> Band II. G. 330.

ber Singesgewält untergedebnete Organe nothig, burch welche ber Rechtschutz realisert werden foll. Diese Organe konnen; da fie Menschen find pfehlen, fie konnen die Staatsgewalt unrichtig husüben, ihre Macht mifbrauchen, und das oberste Organ pher Regent? kann nur darum nicht fehlen, weil kein boberer Richter möglich ift? ber barüber urtheilen konnte \*).

Dem Staate ift aber baran gelegen, daß-feine Gewalt micht migbrauch werde. Sein Leitstern ift die Bernunft, welche durch Geset objektivisiert fenn foll. Wenn daher seine Diener gesezwireig handeln: se handeln sie nicht als Staatstorgane, sondern nur als Individuen; ihre Sandlungen sind als Staatstorgane, fondern nur als Individuen; ihre Sandlungen sind als Staatstorgane, denn fie haben thre Willmadt ilberschrieten.

Das Privatrecht ift-nun zwar bem freien Willen ber Pris
Baten untergeordnet, es ift Ausdruck der Freiheit. Der Einftrichter kann beswegen ohne Aufforderung das Privatrecht nicht schügen. Allein wenn sein Schutz nachgesucht wirde fo muß er auch ben nachgesuchten Rechts schutz ertheilen; und Die Verweigerung besselben, sie bestehe in verweigerter, ober ungerechter Rechtspflege, ift und bleibt eine Verletzung ber Umt bpflicht/bie an ihrem Rechte verletze Parthey mag sich babei beruhigen ober nicht. Beder ungerechte Richterspruch enthält bemnach eine ungustige Staatshandlung, und es würden sich auch die höheren Organe — und im höchsten Organ \*\*) der Staat selbst bieser Handlung schuldig

<sup>\*)</sup> Daß das Individuum, welches den Regenten reprafentirt; wenn es fur den Staat unvernünftig handelt, mates riell, — und wenn es tonftitutionswidrig handelt, sogar for mell fehle, wird nicht bestitten; aber es fann im Staate nicht darüber gerichtet werden.

<sup>\*\*)</sup> Ich verfiehe hier unter dem höchsten Organ nicht die Person des Regenten, sondern die höchste Scelle, wovon derfelbe der Idee nach Provident ift. Bergl. meine Grundlinien einer bernünftigen Gesetzgebung des Civilprozesses. S. 113. sog:

mathen) wenn fie - baven in Kenntniß geseth - schwiegen; benn bas Stillichweigen bes Machtgebers bei Sandlungen bes Bevollmächtigten, die dieser unter seinen Augen vornimmt, ober wovon der Machtgeber, wenn er, wie der Staat, den Bevollmächtigten zu tentrolliren verpslichtet ift, auch nur Kenntniß erhalt, muß als Einwilligung betrachtet werden. Der Staat darf beunach zu einem ungerechten Ausspruch eines untergeordneten Richters, wenn er in seinen höhern Organen bavon Kenneniß erhält, nicht schweigen, sondern muß selbstebeweglich erklaren, daß er die in seinem Namen geschehene Handlung nicht als seine Handlung anerkenne, daß fie folglich ungultig sep.

Diese Erklärung in Bezug auf einen ungerechten Richterfpruch ift nichts anders, als Raffations ber Staat muß alse jeben ungerechten Richterspruch fasigen; und die oberfte Staatsbehörde im Justigfach muß ein Kaffationsgericht fenn.

Bwar kann der Staat nicht folche vergangene Sandlungen kafitren, welche einmal ganz abgethan sind, i. d. h. wo die Tunktion des Staats, als eines organischen Körpers hinsichts lich einer bestimmten Handlung zu Endo ift; allein die Weicheit fordert eine solche Einrichtung, daß ein einzelner Staatsdiener seine ungültige Staatshandlungen der oberaufschenden Gewalt entziehen könne. Wo jener thatig ift, soll es auch diese sen, und sobald mittelft der lettern eine ungültige Staatshandlung der untergeordneten Organe zur Kenntniß der höhern gelangt, muß sie kassisch werden \*).

<sup>7)</sup> Eine nähere Ausführung diefes Punkte wurde hier am unrechten Ort, fteben, ich verfpare fie auf eine andere Gelegenheit, und werde dann besonders den Sat: das jede Urtelekaffation auch die Folgen des ungultigen Urtheils ohne Unterschied der Berichvung anbeben muffe, welchen Sat ich in meinen obens angeführten Grundlinien nur mit Einschränkung auf die Bers jährung beweisen konnte, vollständig beweisen.

Hieraus konnen wir aber noch keinen Unterschied zwischen einem Kaffations und oberften Appellationsgericht einsehen. Wenn letzteres ein ungerechtes Urtheil reformirt, fo ist die Raffationvon selbst in der Reformation enthalten. Der wesents liche Unterschied siener Stellen kann demnach nur darin hester hen, daß das Russationsgericht ohne zu reformiren blos kasseite Appellationsgericht aber beim kassien zugleich reformirt.

Es fragt fich nun: ift bie Erennung der Raffation von ber Reformation möglich, und rathfam?

Die Verletung bes Gefetes ift ohne Verletzung ber Parthei, und umgefehrt: Die Verletzung ber Parthei ohne Verletzung des Gefetzes nicht benkbar. Diefer fehr einteuchtende Gat, welcher mit dem Folgesat; daß eine Verletzung ohne die andere nicht kenne bar seh, für die Verneinung unserer Frage entscheidet, bestarf leider — soweit hat man es durch scharffinnige Diftintstienen gebracht, im eines Beweises! Wir führen ihn.

Iedes richterliche Urtheil bildet bekanntlich einen Bernunfts schluß, wovon ber Oberfatz die Auslegung des treffenden Gesete, der Untersatz die Beurtheilung (Subsumtion) des einzelnen Rechtsfalles, und der Schluß den Urstheilssatz enthält: Begeht der Richter in diesem Bernunftzschluß einen Fehler: so verletzt er, derselbe stecke im Ober-Unter- oder Schlußsatz, das Gesetz und die Partheil Die Berletzung der letzten wird Riemand bezweiseln; denn falsche Gesetzausiegung, falsche Subsumtion, falscher Schlußsind nicht ohne Verfehlung bes Recht es benkbar, und durch Unrecht wird ja die Parthei verletzt. Zwar könnte bei verlnachlässigter Logisch der Schlußsatzufällig das Recht enthalten, wenn auch Ober- und Untersatz falsch wären; allein dann mansgelte es nur im Kopfe des Richters an dem Bernunftschlußster den Verständigen müßte er bech dem Urtheil zu Grunde

liegen. Auch interessire uns hier ber Schlußlith nicht. Wir haben es blos mit den beiden Wordersäßen zu thun; und hier wird nun Niemand zweiseln, daß sowehl Geset als Parthei verletz sen, wenn der Richter unrecht richtet, weil er das Geset falsch auslegt. Ob das falsch verstandene Geset klar oder dunkel sen, macht keinen weitern Unterschied, als daß die Verletzung schwerer, oder leichter einzusehen ist. Genug daß ein durch falsche Gesetzunklegung — durch einen Fehler im Obersat — entstandenes ungerechtes Urtheil weder Gesetzuch Parthei allein, sondern beide zugleich verletzt.

Eritt benn aber nicht die namliche Berletung beiber ein, wenn bas ungerechte Urtheil burch eine unrichtige Auffaffung bes zu enticheibenden Rechtsfalles - burch einen Rebler in ber Gubfumtion entstanden ift ? Ber von einem reellen Begenfat gwifden Berletung bes Gefeges, und ber Parthei fpricht, muß nothwendig voraussegen, daß bas Befet hiebei nicht verlett merbe. Allein ift benn bas Befet nur barum vorbanden. daß es todt auf bem Papier eriftire? Es will boch hoffentlich im einzelnen Salle angewendet werben! Es eriftirt boch nicht bles fur fich, fondern barum, bag ber einzelne Rall nach ihm richtig entichieben werde! Bas nutt es bein Gefet, wenn es vom Richter geborig verftanten, aber bas wo es burch Unwendung lebendig werben foll, nicht angewendet wird, weil ber Richter ben Rall ber Unwendung. irrig fur nichtvorhanden anfieht? 3ft benn bas Geleb weniger verlett, wenn es gar nicht wirken barf. wo es wirken fold, als wenn es in bes Richters Sand unrecht ju wirfen gezwungen wird? Es entfteht ein ungerechter Spruch in einem, wie im andern Rall, und bas Wefes ift boch nur bay um Umrecht abzuwenden. Erifft ber Richter in feinem Musfpruch beim Difverftandnig des Gefetes und bes einzelnen Raffes bennoch bas Recht, fo wird fich meber bas Gefet noch die Part bei beschweren, fein Richter wird ben Gpruch faffiren. . Tall nod val Darthei feine Berletung des Gefetes, und numgekehrt ohne. Berletung des Gefetes keine Bertetung des Gefetes keinen Berletung der Parthei möglich ift.

Zwar ift bie Berletung, welche jebergeit Befet und Dars thei trifft, ideell verschieben , je nachdem fie aus einem falfchen Oberfat , ober aus einem falfchen Unterfat entfpringt. 3 fin erften Kall ift namlich ber Brethum bes Dichters allgemein er fann bas migverftandene Befet in allen Bunftigen Ralleit wieder eben fo falfc anwenden. Im legten Ralle bagegen fann ber Rebler nicht wiederholt werben; benn ber einzelne Rechte. fall fehre nie wieder; bier ift alfo ber Brrthum nur fpegiell Allein biefer Unterfchied ift nur ibeeht nicht reell, mie wir fogleich feben werben. Will man bemnach ben Gegene fat gwifden Berlegung bes Gefetes und Berletung ber Parthei mit bem bier entwickelten Gegenfat gwifden ideeff allgemeiner, und befonderer Berletung fur afeich bebeutend nehmen: fo wollen wir über ben Musbruck nicht rechten; aber bie burch ben falichen Musbruck erichlichene Folgerung, bag über die Berletung bes Gefetes abgefondert ge: urtheilt, und gerichtet werden fonne, fonnen wir burchaus nicht zugeben. Db und die Erfahrung widerlegen tonne, wird fich am Enbe zeigen.

Um das Faliche diefer Folgerung einzusehen, muffen wie auf den ichon bemerkten, jedem richterlichen Urtheil zu Grunde liegenden Vernunftschluß zuruckgehen. Die reelle Verletzung des Gesetze, und der Parthei kann immer nur in dem Schlußisatz, welcher den Nechtespruch bildet, enthalten fenn. Die Verletzung am Ober oder Untersatz, d. h. die falsche Unstegung des Gesetze, oder des Nechtsfalles, ist nur ibeell, sie tritt nicht in die Sinnenwelt über. Sonft mußte ein aus einem falschen Obersatz irtig abgeleitetes gerecht es Urtheil auch taffirt werden. Mag auch der Richter seine Formirung des

Ober. und Untersates in ben Urtheilsgrunden niedergelegt haben, die Grunde find nicht das Urtheil, und hoffentlich wird Niemand behaupten wellen, daß der Rassationsrichter nicht blos das Urtheil, fondern auch dessen Grunde jum Maadstad ber Beurtheilung, ob das Geset verletzt sen, oder nicht, nehmen konne.

Wenn aber bas Raffationegericht aus bem Urtheil bes untergeordneten Richters bie Berlegung bes Befeges beur= theilen foll, ift benn biefes ohne Beurtheilung des einzelnen Ralles, und beffen mas in biefem Falle Rechtens fen, möglich? Das Gefet fann boch, wenn gleich mifverftanden, nur an bem eingelnen Fall verlegt fenn! Und wenn nun bas Raffationegericht bas Wefet auslegt, und ben einzelnen Rall damit vergleicht, bieraus aber fich ein anderer Schluß ergibt, ale in bem Gpruch bes Unterrichtere ausgedrückt ift, fann es benn, wenn es nicht aus ben Urtheilsgrunden ichopfen foll, wiffen, ob der verschiedene Schluß bes Unterrichters in einer falfden Befetesauslegung, ober falfchen Beurtheilung bes einzelnen feinen Grund habe? Gewiß nicht. Das Kaffationsgericht fann eine Berletung bes Gefetes nur burch bie Folgerung erfennen: Das Gefet fpricht, dag im Falle A. B recht fenn foll, gegenwärtig ift der Fall A vorhanden, ber Unterrichter hat aber C fur recht erkannt, folglich hat er das Gefet falfc verftanden. Es ift aber flar, bag ber Schlugfat nicht binde, fondern fo beigen muffe: folglich hat er entweder bas Gefet unrichtig verftanden, ober geglaubt, bag nicht ber Sall A, fondern D vorhanden fen. Mit andern Worten: bas Gefet fann nur am einzelnen galle reell verlett werden, folglich fann auch bas Raffationegericht nur am einzelnen Fall beurtheilen, ob bas Gefet verlett fen, oder nicht, und es fann bemnach die Berletung bes Gefetes nicht erkennen, ohne jugleich die nothwendig damit verbundene Werletzung der Parthei zu erkennen.

Das Preuf. Landrecht verordnet im Ditel vom Rochte ber herrichaften und bes Gefindes \*):

Bieht fich ber Dienstbete bund ben Dienste pour bei Gelegenheit besselben eine Krantheit gu ei fo ift bie herre schaft schuldig, für feine Kur- und Beupflegung gutforgen".

Run sell ber Richter ben Fall entscheiben: ob der Dienstherr A. feinen über Die Gasse geschickten Dienstboten B.
welcher hiebei das Bein brach, furiren lassen muller Der Richter entscheidet mit Ja, weil der Dienstbote Britim Dienste des A. das Bein gebrochen habe. Allein das Rafsationsgericht, legt das Geset dahin aus: daß ein Dienstherrichtschaft, begt das Geset dahin aus: daß ein Dienstherrichtschaft, welche sich sein Diensthote bei einer ihm aufgetragenen Sandlung zuzeg, nur dann tragen musse, wenn sie sich als not hwendige Kalge der aufgetragenen Sandelung darstelle, nicht aber auch bann, wenn ihre Vermeidung von der Freiheit des Dienstboten abhing \*\*). Aber kann er hiernach das Urtheil kassiern, ohne zugleich auszusprechen: im

<sup>\*)</sup> Th. II. T. V. S. 86.

<sup>\*\*)</sup> Benigstens kann nur diese Auslegung das angeführte Gefet von dem Borwurf der Ungerechtigkeit retten; denn jeder Menich handelt nur für sich. Benn also gleich der Dieusticher es ist; welcher mittelst der aufgetragenen handlung durch den Dienstboten handelt; so behält doch dieser, wenn er nicht blos als Maschine gebraucht wird, im Detail der Handlung freien Spielraum für eine selb sich andige. Thärigkeit. Das er im angegebenen Fallinicht vorsichtig genug ging, ausgleitete, siel, — ist doch wohl, wenn nicht besondere Umstände obwalten, (der Dienstbote 3. B. einen höchst gefährlichen Beg zu nehmen, begustragt war) nur Folge seines eigenen freien handelns, mithin kann auch die Folge nur ihn tressen.

vooliegenden Fall ist der Beindruch nicht nothwendige Folge ber aufgetragenen Handlung, foweit fie aufgetragen war, sondern nur Folge der freden That ig keit des Dienstboten, welche ihm im Detail der aufgetragenen Handlung übrig blied! Ohne dieses Urtheit müßte ja das Kaffationsgericht blindlings kaffiren; der Fall konnte ja wohl auch umgezehrt senn, und dann ware keine Verletung des Gesiehet senn, und dann ware keine Verletung des Gesiehet senn vorhanden!

Wenn nun die Verletzung des Gefetzes, ohne Verletzung der Parthei, und die Erkenntuß der ersten, ohne die Erkenntniß der letzen unmöglich ist: so follte wohl auch die reelle Twennung eines Kassationsgerichts von einem Appellationstribunal, d. h. einer zugleich resounirenden Stelle, unmöglich senn. Aber man wird uns die Erfahrung entgegen halten. Wie kann benn etwas Unmögliches realisirt werden? Wie antworten: durch eine sch te fe Stell ung, und wollen sogleich zeigen, in wieserne ein Kassationsgericht eine
schiefe Stellung haben muffe.

Der Ober und Unterfat im Vernunftschluß, welcher jedem Urtheil zu Grunde liegt, sind ideell verschieden, und beide können — als verschiedene Funktionen bei dem zu schöpfendem Urtheil an verschiedene Personen vertheilt senn. Dieset ift in Frankreich bei Krintinalurtheilen eingeführt; das Tribunal bilder mittelft der Gesetzauslegung den Oberfatz, die Juny dagegen, mittelft Beurtheilung des einzelnen Falles, den Untersatz.

Aber bei biefer Bertheilung der ju einem Rechtsfpruch erforderlichen Funktionen an meh vere Perfonen (moralische oder physische, gilt hier gleichviel) können biese funktionivende mehrere Personen nur Ein reelles Produkt —
nur Einen und den nämlichen Richterspruch zur Stande bringen; denn die ihnen einzeln zugewiesene Funktionen sind integrivende heile der Richterhandlung, welche

nur als Gine, im Dechtefpruch ber Unffenwelt übergeben werben fanir. - Wenn beminach bat Raffationegericht faffirt, ohne ju reformiron, wenn es blos ben Oberfag bes Rechtsfpru. des ausspricht, und bie Formirung bes Unterfages an ein 200vellationsacricht verweißt: follhandelt edinurals halber Richter, und es fane bierin fein Wiberfprud, wenn es mit bem Uppellationsgericht gufammen nur ei men Gerichts bof bilbete; allein wenn es jugleich eine bem letten vorgefette Beborde, - wenn es auch beffen Urtheil - wozu bas Raffatiensgericht felbft einen Theil bes Materials mittelft bes Oberfates lieferte, - wieder ju faffiren berechtigt fenn fell: fo fteht es einer Geits afs integrirender Sheil Des Appellationsgerichte, anderer Geits aber ale eine felbitftan. dige Behorbe ba, es handelt als ganger Michter, und feine Bandlungen enthalten nur halbe Urtheile. Das Raffa= tionsgericht muß alfo nothwendig ich ief fteben, und biefes hat feine andere Folge, als daß daffelbe alle imberfelben Gathe von mehrern Eribunalen gefallte Erfenntniffe fo lange faffiren muß, bis endlich eines feinen Ginn trifft, und femit alsiblofe Mafchine babjenige ale Nicht auswricht, mad bas Raffations. gericht ichen bei ber erften Raffation als Recht erfannt, aber nicht ausgesprochen batte e. w. in min bat mit be chaft

Wenn der sposielle Rechtsfall klar vorliegt, und keiner Beurtheilung bedarf, wenn nach dem oben angebenen Bepspiel der ausgeschiefte Dienstbete nuthwillig über eine am Weg gelegene Stangestum sich im Balanstren zu üben, weggegangen, und desihalb gefallen zu senn eingesteht: so wird freilich das erste Appellationsgericht, an welches die kaffirte Sache verwiesen wird, nicht fehlen konnen; allein wenn der spozielle Fall zweisekhaft ist, wenn ber Dienstbete durch ungesunde Rostz-burch imgesunde Luft in einem Gewölde, worin er arbeiten mußte, erkrankt zu senn behauptet, wenn dagegen der Diensteherr dieses bestreitet, wenn die für und wider angegebene Shabsachen, der darübet geführte Beweise schwer zu beurtheiten

find: bann können einzelne Appellationsgerichte immer mit richtiger Unwendung des Gefetzes baffelbe bem Dienstboten vortheilhafte Urtheil fällen, weil sie alle ben Fall so verstehen, daß die Krankheit nothwendige Folge des Dienstes sep; wogegen das Kassationsgericht konsequenterweise immer wieder kassiren muß, indem es von der Voraussehung ausgeht, daß die Krankheit nicht nothwendig aus dem Dienst entsprungen sep, unter dieser Voraussehung aber das ungerechte Urtheil nur aus der falschen Gesetzesaussegung entstanden sepn kann.

Wollte man annehmen, das Kassationsgericht musse sich mit bem Appellationsgericht über die Ansicht des Gesetze, und des Falles verständigen, beide mussen wechselseitig aus den Urtheils grund en schöpfen: so ware entweder die spezielle Ansicht des Kassationsgerichts von dem Rechtsfall, als die eines Obergerichts, für das Appellationsgericht bindend; — allein wie könnte dann von dem letztern eine nochmalige Entscheidung verlangt werden? — oder sie wäre nicht bindend; dann lieserte aber das Kassationsgericht dem Appellationsgezricht nur einen Theil des Erkenntnisses, den Obersal; und es könnte dann den Anspruch des letztern nicht mehr kassund es stännte dann den Anspruch des letztern nicht mehr kassund es stännte dann den Inspruch des letztern nicht mehr kassund es stännte dann den Inspruch des letztern nicht mehr kassund es stännte dann den Inspruch des letztern nicht mehr kassund es stännte dann den Inspruch des letztern nicht mehr kassund es stännte dann der Jury, d. h. das Kassationsgericht wäre ein integrirender Theil des Appellationsgerichts, beide würden zusammen nur einen Rechtsspruch produziren.

Es ift bemnach, dieses ist das Resultat unserer Untersuchung, im Staate eine höchste Justitstelle erforderlich, und
diese darf nur Eine seyn. Sie muß ungerechte Urtheile,
wenn sie mittelst der oberaufsehenden Gewalt zu ihrer Kenntniß gelangen, eig enbeweglich, ohne von der verletzten
Parthei aufgefordert zu seyn, tasiren. Aber sie kann nicht
kassiren, ohne zu reformiren, d. h. ohne zugleich auszusprechen,
was in dem einzelnen Fall, an welchem das Gesetz
verleht wurde, Rechtens sey. Es versteht sich von selbit, daß

hiernach, wo brei Inftanzgerichte find, auch bas mittlere Inftanzgericht in Bezug auf bas unterfte ein Kaffationsgericht febn könne und muffe.

Man taufdet fich gewaltig, wenn man glaubt, bie Appellationsgerichte wirften nur im Beifte ber einzelnen Streitfache, und fur bas Intereffe ber Partheien, burch fie tonne bas Intereffe bes Gefetes nicht vermahrt werben, hierzu fen eine eigene Stelle nothig; benn welcher Sinn foll diefer Diftint. tion ju Grund liegen? Das Gefet hat ja bech fein anderes Intereffe, als daß bas Recht ber Partheien in einzelnen gatten barnach entichieben werbe! Benn ber Uppellationsrichter feinen Oberfat bildet : fo muß er das Gefe B auslegen, und biefes fann bech nicht anters, als im Beifte bes Gefetes gefcheben. Dagegen muß ter Raffationsrichter, um ju feben, ob eine Berlegung bes Gefetes vorhanden fen, ben einzelnen Rechtsfall, an welchem bie Berletung begangen worden, beurtheilen, und Diefe Beurtheilung ift bed wehl nur im Geifte ber Partheien moglich ! Der fann benn ber Raffationerichter eine Berlettung bes Gefetes ausspuren wollen, wenn er weiß, bag feine Parthei verlett ift? 2Bo feine Parthei verlett murbe, fann ja, wie wir bewiesen haben, auch fein Gefet verlett fenn.

In Frankreich ift das Kaffationsgericht als ober fte Juft is ftelle nothig; fein einziger Fehler ift, daß es kaffirt ohne
gu reformiren. Wir Teutsche haben fast überall eine oberfte Justigbehörde; durch Aufnahme eines eigenen Kaffationsgerichts wurden wir nicht blos eine theilweis fehlerhaft organisirte, sondern eine durch aus mißrathene Stelle einführen, ohne dadurch in einer andern Sinficht etwas zu verbessern. Ein in einer bestimmten Staatsverfassung gutes, wenn gleich nicht vollkommenes, Glied fann in einen hetrogenen Staatskörper verpflanzt, zum durchaus schädlichen Huswuchse werden.

Borft.

Roch etwas über die im Konigreiche Westphalennoch zu einem letztenmale statt findende Lehns succession.

Der Präsident des Königl Westphälischen Uppellationshofs ju Rassel, Gerr von Meyerfeld — dessen Vem crkungen über Wehrs Unterricht für Lehnsbesiger in Westphalen ze. in Nr. 30. Heft 45. des rheinischen Bundes Erwähenung geschehen — hat durch eine neue kleine Schrift, unter dem Titel: Abhandlung der Lehn und Erbfolge nach den Artikeln 3. 4. 5 und 6 des Königl. Deskrets vom 28. Merz 1809 die Allodisikation der Lehen betreffend ze. Kassel 1810. sich den Dankaller derer erworben, welche über die Reichhaltigkeit der in den angezogenen Artikeln in gedrängter Kürze aufgestellten allgemeinen Grundsätze und deren nicht so leichte Anwendung auf verkemmende Källe bereits nachgedacht haben, und hierin gewiß nicht auf übereinstimmende Resultate gekommen sind \*).

Er hat seine vorige Meinung in bem am angeführten Orte bestrittenen Punkte geanbert, die Grundsage lichtvoll entwickelt und durch achtzehn Schemate erlautert, auch noch eine tabel- larische Darstellung ber mancherlei möglichen Fälle angefügt. Nach letterer diftinguirt er, ob nach Ableben des dermaligen Bestigers des allodifizirten Leben die Lebenfolge aus dem Königl. Dekrete in Unspruch genommen wird, vermöge der Blutseverwandtschaft, oder vermöge einer bei einem gewissen Leben noch besonders eingeführten Successionserdnung 3. B. Senierat u. s. w. oder aus der Mitbestehnung, und im ersten Falle, ob von einem Desten-

<sup>\*)</sup> Man febe die Zeitschrift: Germanien , Band IV. Beft I.

benten bes Lehnbesigers, ober won einem Achgendenten beffelben, ober von einem Seitenverwandten. Man kann sich nicht enthalten hieraus auszuheben, was die Falle bes Unspruchs bes Desgendenten und Seitenvermandten angeht:

A. Des Defgenbenten bes Lehnbefigers:

I. Es steht demselben zur Zeit bes eintretenden Successions, falls ein anderer Pratendent im Bege, ber aus einer besondern Successionsordnung z. B. dem Senierat, einen Berzug vor ihm hatte, und dieser war tempose publicat. decreti, schon unmittelbar zur Lehnfolge berechtigt.

Altsdann fallt beffen Anfpruch hinmeg.
11. Es ift fein Pratendent, ber aus befonderer Succeffionserdnung einen Borgug hatte, im Boge.

Dann gelangt er zur vorbehaltenen Lehnsfolge (er mag temp. publ. decr. bereits geboren und unmittelbar zur Succeffion berechtigt gewesen febn ober nicht) Exposit. 2. Art. 4.

## B. Des Gettenvermanbten.

I. Es war ber Pratentent t.p.d. bereits geboren und unmittelbar jur Succeffion berechtigt.

a) Es werden dem Lehnsbesitzer post publ. decreti nech lehnssuccessionsfahige Desgendenten geboren.

1) Diefelbe gehen vor dem Lehnsbefiger mit Lobe ab.

Dann gelangt er zur Lehnsfolge, weil ert. p. d. ichen unmittelbar berechtigt war.

2) Sie leben noch bei Eintritt bes Gucceffionsfalles. .

Dann geben fie ihm vor, ex posit. 2.

- er t. p. d. geboren und unmittelbar gur Succeffion berechtigt auch wohl nur eine berfelben, nicht nachweifen.
  - a) Er ift ein Brubere fohn (in feudo feminino auch
- b. h. er konkurrirt mit einem Bater zu reprafentiren, noch lebenden Bruder (in feud. fem. simult. mit einer Schwester) bes Lehnbesitzers.
- Dann kommt er pro rata zur Lehnfolge, ... ex posit. 3. Urt. 4.
  - 2) Es fteht ihm bas Reprafentationsrecht
- Dann fallt fein Unfpruch meg.
- b) Er ift ein entfernterer Bermandter beffelben,

## Dann mirb er abgewiefen.

Es wird übrigens von bem herrn Verfasser aus guten Gründen behauptet, daß in dem Königl. Dekrete das Repräsentationsrecht nicht in dem Sinne des französsischen Civilgesetzbuchs, sondern bes bisherigen Lehnerechts genommen werden, und also bei einem völligen Weiberlehen (feudo femining simultaneo) die Verufung auf die noch einmal zugelassene Lehnssuccession für den Lehnerben von Nuten senn könne, da nach dem Code Naposteon — nach dessen Verschrift succedirt wird, wann die noch zu einem letzten Male zugelassene Lehnfolge nicht statt

findet - Das Reprafentation Brecht fich auf alle Deszenbenten ber Bruder und Schwestern bes Erblaffers erftredt und auch alsbann in Unmendung fommt, wann biefe alle in porbanden find, b. i. fein Bruder ober Schwester bes Erb. laffers fich am Leben befindet, Diefes aber nach bem vorbin bei biefer Lehnfolge anwendbaren romifden Rechte gang anders ift, indem nach feldem bas Reprafentations. recht in ber Geitenlinie nur ben Bruber. ober Schwester-Rindern erften Grade, und zwar auch nur in Konfurrens mit einem noch lebenben Bruber ober Schwefter guftebt. Benn baber ein Bruder (ober Schwefter) bes Lehnbefigers Die Entel einer früher verftorbenen Schwefter (ober Bruders) von der nach bem Code Mapoleon ftatt findenden Ronfurreng bei ber Succeffion in ein folches Beiberlebn aus. ichließen will, fo muß von ber noch einmal geftatteten Lebusfucceffion Gebrauch gemacht werden.

Es wird dieses hinreichend sepn, auf eine Abhandlung aufmerksam zu machen, die den Bestphalen, so wie den fremben Geschäftsmann, interessiven muß, da nach dem Geiste der jetzigen Zeit die Allodisikation der Lehen überall zur Sprache kommt, und nach den vielfachen Berührungen der Staaten und ihrer Bürger unter einander, die Gesetze und Beränderungen des einen Staats dem andern nicht gleichgültig bleiben können.

Der Rheinbund historisch und statistisch dargestellt von K. H. E. Phlit, ordentlichen Professor der Geschichte auf der Universität Wittenberg u. f. w.

"D'och fehlte, wie herr P. in der Borrede zu der so eben unter obigem Sitel erschienenen Schrift fagt, bis jest eine historische ftatistische Ueberficht über den Rheinbund, ber, feit seiner Stiftung, ungleich mehr von der publiziftischen als von der historisch aftatistischen Geite bearbeitet worden ift." Ein vollständiges historisches Atatistisches Werk durfen wir ver der hand wohl noch nicht erwarten, um so willkommner muß daher diese llebersicht von einem Gelehrten seyn, welcher mit vollem Rechte von sich fagen kann, daß er alles, was bis jest zur Publizität gelangt ist, verglichen und benuft habe.

Im ersten Theile betrachtet ber Berfasser Teutschland vor ber Stiftung bes Rheinischen Bunbes, im zweiten baffelbe seit ber Stiftung bes Rheinischen Bundes, und bieser zweite Theilist es eigentich, welcher unsere Ausmerksamteit auf sich gezogen hat, und von bem wir hier nach unserm Plane Nach-richt geben wollen.

Nachdem der Verfasser furz der Stiftung des Rheinischen Bundes, so weit diese bis jest aus öffentlichen Akten bekannt ift, gedacht und die staatsrechtlichen, politischen und geographischen Bestimmungen der Aundesakte lichtvoll dargestellt hat, sest derselbe die rechtlichen Verhältnisse der Mediatisirten nach der rheinischen Bundesakte auseinander. Ferner wird uns erzählt, wie der gestiftete Bund bekannt gemacht wurde, wie Kaiser Franz der Zweite resignirte, in welche zweideutige Lage der Norden Teutschlands gerieth, wie Preußen suchte,

bier eine abnliche Konfoberation ju Stanbe ju bringen, wie baburd und burd andere Umftande ein Krieg zwifden Frant. reich und Preufen entftand, welche Folgen ber Tilfiter Frieden batte, befenders auch, welche Mitglieder fpater gum Rheini. ichen Bunde aufgenommen wurden. Endlich gedenft ber Berfaffer bes neuern Rriegs zwischen Frankreich und Deftreich und entwickelt die Rolgen, welche der Biener Frieden befonders für die rheinische Konfoderation, fo wie die Hufhebung ber weltlichen Macht bes Pabftes hatte. Run werben bie wich. tiaften Begebenheiten in ben Graaten bes Rheinifden Bunbes! feit dem Biener Frieden bis auf Die neuesten Territorialveranderungen bargeftellt, und Musjuge aus ben zwifchen ben! verfchiedenen Staaten abgefchloffenen Bertragen mitgetheilt. Mule biefe Dinge find nun zwar in unferer Zeitschrift, welche auch fast überall angeführt wird, binlanglich und urkundlich! bofumentirt, allein ber Berfaffer hat boch bier alles fo lichtvollgeordnet, baf man es mit Bergnugen lefen wird.

Die Literatur des Mheinischen Bundes ift mit vielem Fleiße und großer Genauigkeit dargestellt. Bier find verschiestene Bemerkungen beigefügt, die wir ihrer neuen, wenigstensnoch nicht gebruckten Unsichten wegen, hier gang abschreiben muffen.

"Der schähderen Schriften von Bacharia, Kluber und Behr ungeachtet, fagt ber Berfaffer, burch welche allerbings die öffentliche Meinung jum Theil geleitet und fixirt werden kann, kommt boch ein Spstem des Staatsrechts des Rheinbundes bis jetzt noch früh, wo blos die Ronföberationsakte mit ihren allgemeinsten Bestimmungen existirt, burch die Praxis und Observanz noch zu wenig entschiez den, ein Bundesstatut noch nicht bearbeitet, der Bundestag noch nicht eröffnet und der Politik, welche die Angelegenheiten bes jestigen Europa's leiteten, der wichtigste Einfluß auf die definitive Bildung des Staatenbundes eröffnet und vorbehalten worden ist. — Go sehr auch mehrere der

bereits ericienenen publigiftifchen Ochriften ben rechtlichen Sinn und bas foftematifde Bedurfnig ber Seutiden in ber Bearbeitung ber Biffenschaften beurfunden; fo betrachte man doch ja biefe publigistischen Softeme nicht als bereits in fich abgeschloffene und auf die Birklichkeit anwendbare Bange. Die gange politifche Tenbeng ber großeren Staaten bes Rheinifden Bundes geht babin und muß ba. bin geben, fich als felbftfandige Staaten ju ifoliren, und bies burd bie Fundamentalatte ber Konfoderation in der 3dee und burch ben Ginfluß bes Protektors auf ben Bund in der Praxis fonfoberirt ju ericheinen. unverfennbar baben die großen Ctaaten bes Rheinbundes ein gang, anderes politisches Interesse, ale bie Heinen, Je beilfamer und ermunfchter fur die letteren eine Berfaffung fenn mochte, welche fich, mit ben notbigen Modifitationen, ber ehemaligen teutschen Reichsverfaffung mit einem Bundestage, einem Bundesgerichte u. f. w. na. herte; befto meniger fonnen bie großen teutschen Stagten auf Diefe Berhaltniffe hinwirken, fie, die bereits vor der Auflofung bes teutschen Reichs ber Ebat, wenngleich nicht bem Ramen nach Souverains waren. - Huch fommt es jest nicht barauf an, mas ber Bufunft wegen ber Renfoderation ju wunichen mare, fondern barauf, mas nach ber nou europäifden Bolitit mahricheinlich gefchehen wird.

Wie hat man nicht z. B. in Ginsicht bes Begriffs ber Souverainität der rheinischen Bundesfürsten bereits beide Extremen berührt? und doch ist es nun faktisch entschieden, daß sie Souveraine sind, ohne das Richt zu haben, Krieg anzusangen und Frieden zu schließen! — Wie viel hat man darüber gestritten, ob der Code Napoleon in allen Staaten des Rheinbundes eingeführt werden soll, während in der Praxis berselbe in Westphalen, Frankfurt, Berg, Baden, Unhalt-Köthen (und Uhremberg) gilt, und andere Staaten theils bei ihrer alten Verfassung—

4. B. Sachfen - theils bei einer neuen Ronftitution 2. B. Baiern - fich wohl befinden! - Wie viel:ift Barus ber gefdrieben worden, ob der Protefter blos jur Befchubung bes Bundes und gur Enticheibung gwifden bein Intereffe ber einzelnen Glieder beffelben feine erhabene Burbe betleibe's ober ob er im ftrenaften Sinne ber eine fontrabirenbe Theil, und ber Bund ber andere kontrabirenbe Theil fen, mit einem Borte, ob fein Berhaltniß ju bem Bunbe aus bem Befichtspunkt ber Politit, ober nach ber Theorie ber Bertrage gefaßt werben muffe ? - Bie vielfeitig find nicht die Unfichten über bie Lanbftande, mahrend Burg temberg, Beffen, Maffau und andere fie ats unvereinbar mit ber Souverainitat aufheben, Gach fen und anbere Staaten fie in ber alten Form beibehalten, und Baiern, Beftphalen, Frankfurt, Berg u. a. fle nach bem jogenannten reprafentativen Spftem in einer veranberten Go ftalt wieder berftellen! Bie verfchieden haben nicht bie eine gelnen Souveraine ihr Berhaltniß ju ben Mediatifirton feftgefett!" -

Bie viele Bahrheiten enthalten nicht biefe wenigen Borte; aber welch' einen reichen Stoff zu Betrachtungen jeder. Urt bieten fie allem jenen bar, benen teutscher Name und teutsches Baterland noch nicht gleichgultig geworben find.

Auf die Literatur folgt nun eine ftatistische Uebersicht über die einzelnen souverainen Staaten des Rheinbundes, wobei wir die sorgfältigste Benutung aller offiziellen und sonstiger glaubwürdiger statistischer Rachrichten ruhmen, und zugleich anführen, daß bei jeden Staaten die statistisch geographische Literatur bemerkt worden ist.

Die Resultate bes Gangen find :

"Der Rheinbund, ber ah die Stelle bes ehemaligen Teutschlands getreten ift, bilbet, unter bem Protektorate des Frangofischen Raifers, einen Berein von 4 Königen, 5 Großeherzogen, 13 Bergogen und 17 Fürsten. Er enthalt mit

Tenismi de a Funistiter une der wenigen — noch ni verteilen — fante voll Menn 14.955,265 (als ein Dillemen Hindunger und fielk eine Bindungen und fielk eine Bindungen für re uner wiede Andrew vollen Stamm Genenations. Sei hindung im Abendung frankreiter, im Worden b bereiter Dammer um Densitus, im Dien Preußen der beiter Andrew um Jihren im Süden b benannt June um der Felveriche Lunsebergeren.

In iernem Sen en bilden der Monthend keinem Stelle intern un Stortung dem. Die sewerdenen Fürsten besteher baber beinen neuer Iverlichnsberium, ober einem Proteilers der in nicht und und innem Ungledendenen der eingeltern Summer seinenstellen den leinen Macht zur Sicherbeit dem Seuerschmenkerseber zum Somhe des Mondermächtigen werde der Wordenser zwieden ihnen selbst und zum Schuse der understenen Hunden. Franken und Henren gegen alle Einerzfreit in der ahnen durch der Konsödenamenkalte zwieschen Vorge anwenden und. Die seuwerzeiten Fürsten bewessing fin ein Tener Erwanischung; en schlieft den Freiden für sietung Einzum der Jumpresse. Er erwenner, weren das hauf des Wordenses von Franken bewöhrt im Greisberzogthum Frankkreit erhöhren oder zur Sumerwise um Franken gelengen sollte, ver neuen Greffbergog vom Frankfirt. Die Gouve tatmitat ber thebrifden Bundesfürften ift baber feine wiebefditanete, nach Innen and Ruffen & fonbetn ber Sabenriff ber Gerechtfamell welche ihnen über ihre eigene Lanbet unb Aber Die Befillungen ber ihnen unterwolfenen ehematiden Deelthoftante juffeht. Gie ichließt nach Ininen Vast Recht ber Dberdufficht, ber Gefellaebung, ber bolleiebenten Gewale tiithin det Jufit Politei. Rirden. Chul Wind Diffitait. Boffeit / bas Reibi, Pribilegien / Dispenfationeni Heinter. Eitel | Rang , Standeberhebungen, Belohnungen ju ertfiellen, Erbbeamte ju ernennen, und Orden ju ftiften, und fratt 26 in fen bat Recht ber Bertrage und ber Gefanbtiduften (bei ben Bunbesfürften bei ber noch ju beganiftrenben Bunbes ver faininflum und bei ausibaltigen Maditen: Will felbit tas Redit, Gefandte vom erften Range ju fenden) in fich ein. Selbit ben Gefandten besfürftlichen Rollegium's wirb (f. 9theinifder Bund Seft 9. G. 447) von Frantveich' ber Eftef: Erzelleng geneben, Gine Gintheilung ber einzelnet Staaten int machtige und minber machtige fanit gibar fin poffetfden nicht aber im re det tid en Gnine fatt finben. Alle Delle terificiren aufwärtiger Staaten auf Beffeungen ber Goliberaine Des Rheinbundes, fo wie bie wechfelfeitigen Dratenfionen bel Burbesftaaten find auf inimer aufgehoben und erfofden. "Gs aibe"im Umfange bes Rheinblindes feine Meicheftabte, feine renterente Grafen, feine uniffittelbare Reftheritterichaft und Feirie felbftfandigen Ritterorben mehr. Die Retchegrundaefeite babeit ihre Gulfigfeit verferen \*), mach so gan bil es inubing

Der bestimmt ausgesprochene Zweit bes Bunbes ift Sicherfre Mung best inneren und außeren Friedens. Die Konfoberationsatte hat die ersten augemeinen Linten bes Bereins gezogen,

noch giftig find jene Rechte, welche Glaubiger und Penfionis

Einschluß der 4 hansestädte und ber wenigen — nech nicht vertheilten — Lander 3703 [] Meilen 14,935,265 (als runde Summa 15 Millionen) Einwohner und stellt eine Bundestarmee von 118682 Mann. — In seiner Gesammtheit steht er baher in der Reihe der erst en Staaten Europens. Seine Grenzen sind im Westen Frankreich; im Norden die Mordsee, Danemark und Preußen, im Often Preußen, die östreichtssche Monarchie und Illyrien; im Süden das Königreich Italien und die Helvetische Ronföderarien.

Die sonverainen Staaten bes Rheinbundes find monarchisch geformt; find Erbstaaten; keiner ift lehnbar;
die Staaten find fast durchaus territoria clausa; in ben meiften ist das repräsentative System die Basis der innern Staatsform; in den meisten haben das Lehnssystem in seiner etten Gestalt, die Leibeigenschaft, die Vorrechte der privilegirten Stände aufgehört; in vielen ist der Codex Napoteon, mit oder ohne Medissationen, das bürgerliche Gesesbuch geworden; die Eintheilung der Bewehner nach herrschenden oder geduldeten driftlichen Glaubensbekenntnissen ift burchgehends aufgelöset.

In feinem Gangen bilbet ber Rheinbund feinen Staat, sondern ein Staatenspikem. Die seuverainen Fürsten reffelben haben keinen neuen Oberlehnsheren, aber einen Protrekt or, der sich nicht in die innern Angelegenheiten der einzestnen Staaten einmischt; der aber seine Macht zur Sicherheit ihrer Souverainitätsrechte, zum Schutze des Mindermächtigen gegen den Mächtigern zwischen ihnen selbst und zum Schutze der medidtisitren Fürsten, Grafen und Herren gegen alle Einzeisse in die ihnen durch die Konfoderationsakte zugesicherten Rechte anwenden will. Die seuverainen Kürsten bewassnen sich auf feine Beransassung; er schließt den Frieden für sie, und sieplicht für ihre Interesse. Er ernennt, wenn das Haus des Bizekonigs von Italien dereinst im Grosherzogthum Frankfurt erlöschen oder zur Succession in Italien gelangen sollte,

ver neuen Groffbergog vom Rtanffirt. Die Gouve fall mitat bet ubemifden Bundesfürften ift baber feine unbefdranete, nach Innen und Pluffen, fonbeen ber Subedriff ber Gerechtsamey welche ihnen über ihre eigene Lanter unb Aber Die Befilbrigen ber ihnen unterworfenen ehematigen Reichenanbenguftebt." Gie fchlieft mich Ininen Vast Recht ber Oberduffiche? ber Gefengebung, ber bollgiebenten Gewalts mithin det Buftig Polifei. Rirden. Chul und Mititait. Bobeit , bas Rethe, Privilegien , Dispenfattonery Hemter, Sitel/ Rang / Standeberhehungen, Belohnungen zu ertfeffen) Erbbeamte ju ernennen , und Orden ju ftiften, und fratt Hin fen bas Recht ber Bertrage und ber Gefanbtiduften (bei ben Bunbeffirften / bei ber noch ju ordanifirenden Bunbes verfammfum und bei ausibartigen Machten Wille felbit bas Redit Wefandte bom erften Rainge ju fenden) in fich ein. Sethit ben Befanbren Desfürftlichen Rollegimms wird (f. 9theil nifder Bund Geft 9. G. 447) bon Frantveich ber Eftef: Ergellen & gegeben. Eine Eintheilung ber einzelnen Staaten in machtige und minter machtige fann gwar im pofftifden nicht aber im Te dit fichen Gnine fatt finben. Mite Delle tenfionen aufwärtiger Staaten auf Beffenngen ber Golibetaine Des Rheinbundes, fo wie bie wechfolfeitigen Didtenfionen bet Burbesftaaten find auf immer aufgebeben und eelbiden. "Gs aibt im Umfange bes Scheinbtindes feine Reicheftabte, feine regierente Grafen, feine uniffittefbare Refthoritterichaft und Feine feibitftanbigen Rieberorden mehr." Die Retchegrunddefette baben ihre Bultigfeit verforen \*). ..... ... ... sei es mudigued?

Der bestimmt ausgesprochene Breck bes Bunbes ift Sicherfellung bos inneren und außeren Fredenis. Die Konfoberationsatte hat bie ersten allgemeinen Linlen bes Bereins gezogen,

noch giftig find jene Rechte, welche Glaubiger und Penfionis fun burch ben Reichbeputarionsiglug erhalten haben.

noch fehlt bas Bunbesstatut, noch erifiet fein gemeinsames — von mehreren Publizisten für nötbig erachtetes ...
Bunbesgericht, noch ift teine Bunbes, verfammlung
zusammen berufen. Die einzelnen souverainen Staaten bes
Rheinbundes — besonders die gebbern — haben sich fast sammtlich neue Organisationen gegeben. Die teutsche Kirche bat einen
einzigen Primas und Erzbischaf, der bis jest mit der
Person des Großberzogs von Frankfurt vereinigt ist, und in
Zukunft nach dem Tode des jehigen Großberzogs von dessen
Nachfolger, ernannt werden und zu Frankfurt residiren
wird \*).

Betrennt vom Bebiete bes Bunbes find auf immer bie teutiden Befitungen bes Raifere von Deftreich und bes Ronias von Preufen; Die chemaligen teutschen Lander, welche ju bem Ronigreiche Stalien und ben illprifden Provingen gefchlagen werden find; Rebl, Roftbeim, Raftel und Befel, welche Theile von Frankreich ausmachen, obgleich ber Rhein unveranderlich die Grengen zwischen Frankreich und Teutschland bilben wird; Offfriefland und Bever, welche an Solland, und nach ber Einverleibung Sollands in Frantreich, an Frankreich tamen; Golffein, welches, mit den banifchen Staaten und Borpommern, welches mit bem Ronia reiche Schweden auf immer vereinigt worden ift. Barfchau ficht blos burch die Perfon feines erblichen Bergogs, nicht aber burch feine Ronftitution, mit dem Rheinbunde in Berbindung. Doch fehlt freilich ber politifchen Bollendung bes Rheinbundes die lette Band feines Stifters und Begrunders; in ihm ift aber Teutichland ju einem neuen Leben gelangt, und ber Geift bes Zeitalters ift in ber Bilbung feiner innern und außern Formen unvertennbar wirtfam gewefen.".

<sup>\*)</sup> Man febe hierüber jedoch die Worte des Traffate, heft 48. S. 408. vergl. mit \$, 5. der Organisation, heft 47. S. 260.

Am Schluffe ift eine tabellarische Uebersicht ber Staaten bes Rheinischen Bundes beigefügt. Dun haben wir zwar in unserer Zeitschrift von allen diesen einzelnen Staaten ebenfalls bie Uebersichten gegeben; allein noch nirgendwo haben wir die einzelnen Data zusammengestellt. Bir hoffen baher auch unfern Lefern, von benen doch viele diese Schrift nicht besitzen, einen Gefallen zu erzeigen, wenn wir ihnen diese tabellarische Nebersicht in der Unlage mittheilen.

Bir bemerten babei jugleich, daß wir funftig jede Ber-

### 43.

Abgeanderte Territorialeintheilung bes. Großherzogthums Baden.

### Carl Friedrich, von Gottes Gnaden, Großherzog zu Baden, Herzog zu Zähringen, Landgraf zu Nellenburgec.

Da in Gefolge der jüngsten Staatsverträge mehrere Territorialerwerbungen auf der einen, und Territorialabtretungen auf der andern Seite gemacht worden sind, die einige Veränderungen in der politischen Eintheilung des Großherzogthums nöthig machen, und da es erforderlich ist, zu gleicher Zeit die noch mangelnden Vestimmungen, von welchen die definitive Organisation der Ariminalämter, Dekanats. und Physikats: auch zum Theil der Verrechnungsbezuste abhängt, durch Zusammenschlagung kleinerer Uemter oder Umtstheile und für jene Hinsicht vorzunehmende Zutheilung der Grunds

Dialized by Google

herrlichen Orte gu ben nachftgelegenen Hemtern gu ergangen, fo wird hiermit folgendes verordnet \*):

Der Oben malber Rreis wird aufgelofet und unter bie brei anftogenben Pfing: und Enge ben Dedar= und ben Main= und Caubertreis vertheilt. In Unsehung ber bleibenben neun Rreise fommt:

- 1. Bu bem Seefreife bas bisherige Koniglich Burtembergische Oberamt Stodach, einschließlich ber beiben Unteramter Aach und Nabolphzell, bas Markgrafliche Imt Stetten am Kaltanmarkt, bie Brundherrlichkeiten Buchheim, Gutenstein und Werrenwag mit Kallenberg, endlich vom Donaukreise bas Umt Blumenfeld und bas ftandesherrliche Umt Thengen. Die Uemter bieses Kreises sind sonach folgende:
- 1) 21mt Moreburg nebft Markborf, wemit in Binficht auf die Dekanate : und Phyflatseintheilung bas Gal. mansweilerifche Dorf Kirchberg und bie Beiligenbergifche Orte Efrigweiler mit Rluftern, Immenftabt und Riedheim mit fammtlichen Bubehörden gefchlagen werden. 2) Umt Ron. ft ang, wogu außer bem Markgräflichen Umte Petershaufen bie grundherrlichen Orte Mockingen, Guttingen, Liggeringen fammt Bugehorde, Freudenthal und Langenrain mit Bubehorben, fodann vom Oberamt Stockach bie Orte Bobmann und Beiler fommen. 3) Umt Galmansweiler. 4) Das ftandes: herrliche Gurftenbergifche Umt Beiligenberg, ober = und untergeburgigen Untheils. - Beide Hemter werben, bei letterem mit Musnahme ber bei Morsburg genannten Orte, in Rud. ficht auf Defanats : und Phyfitateverband jufammengefchlagen. 5) Das Marfgräflid Babifche Umt' Berbwangen. 6) Das gleichfalls Markgrafliche Umt Dondhof. 7) Das 2fmt

<sup>\*)</sup> Man ung mit diefer abgeanderten Territorialeintheilung, die bon uns im 47. hefte S. 192 mitgetheilte Beilage vergleichen

| ntingent.                                                        | Tag ber Aufnahme in den Bund.                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 270<br>6 0<br>230<br>160<br>80<br>270<br>170<br>140<br>60<br>230 | 12 Jul. 1806<br>12 Jul. 1806<br>11 Det. 1806<br>15 Nov. 1807<br>12 Jul. 1806<br>12 Jul. 1806<br>12 Jul. 1806<br>12 Jul. 1806<br>12 Jul. 1806<br>25 Gept. 1806 |
| 2<br>3<br>2<br>7<br>2<br>8                                       | 12 Jul. 1806<br>12 Jul. 1806<br>12 Jul. 1806<br>12 Jul. 1806                                                                                                  |
| •                                                                |                                                                                                                                                               |
|                                                                  | and a                                                                                                                                                         |
| E Mann   St.                 | 3 dins 1775, vermäylt 26                                                                                                                                      |
| 0                                                                | 18 gabr. 1808<br>14 Ch. 1808                                                                                                                                  |
| 50                                                               | 18 Apr. 1307<br>15 Apr. 1857<br>22 Mar. 1858                                                                                                                  |

#### miein 42 hor. nor bindig Burcomberg di Ronig ven Cad felt . Ronig ven Wrenthervog von Greffbertog von Bodben Grafibergen ren Grekherzeg von Griien Pen Dreffbergen lentreiten, Sollen eine griff ≃แลงมีเป็นเกียงใช้ และ ที่หนังนี้ Raft ren Coine Caun ornistin Konins Saine Kurburg guithoff ned fland នេះបី សំ ខាន់ ខាងខ្លាំងស្ថិ n. friest b. ? nog frib? 118 29 7 75 1 mon firb # (8 et 16) immig) Bergeg ren Oachten meta & ma gagrade Bergeg vom Eligibn prudiket infebas nur mairedi. Bu 23) Bergeg von Sadnin-Cobung ed) Burged ver England Legion Berges pen lautte & หกับหล uscus R. - 112 diell non not uses madenation of the contraction of the contraction 154ftladulit e dintagrambE nor Kraß First von Maler ? Mirft von Liove: Detinelt mudning bon Lipra Schangen medica i artik pan Renga Greig Ansu Francisch

Pfullenborf. 8) Das Fürftlich Fürftenbergifche 2/mt Do stird, beffen Beamten bie Buflitverwaltung ber Grund. berrlichkeiten Bornborf, Buchheim und Gutenftein übertragen wird o) Das Markgrafliche Umt Stetten am falten Markt, bem auf gleiche Beife bie Patrimonial : Berrichaften Werrenwag und Rallenberg jugetheilt werben. 10) Umt Heberlingen, ju meldem ber grundberrliche Ort Billa. fingen, und von bem Dberamt Stockach Die Orte Gernatingen und Gipplingen temmen. 11) Umt Radolphzell, gu welchem bas bisherige Stabsamt Bohlingen und bie Grundberrlichkeiten Worblingen, Wangen mit Marbach und Gailin. gen mit Bubehorben, nebft Schrogburg gefchlagen merben. 12) Umt Stedach enthalt ben bermaligen unmittelbaren Oberamtebegirt mit Musnahme von Bodmann, Gernatingen und Sipplingen : fobann von bem Unteramt Mach bie Orte Beuern, Gigeltingen, Reuthe, Steiflingen und Bolferts. 13) Umt Blumenfeld, ju meldem von bem baufen. Unteramte Mad bie Orte Binningen, Duchtlingen, Dubli baufen, Schlatt unter Rraben und Beiterbingen gefchlagen 14) Umt Bilgingen. 15) Umt Thengen. 16) Das Gurftenbergifche Umt Engen. 17) Das Mart. graffiche Umt Untereldingen. Das 2imt Ueberlingen bleibt Rriminalamt fur bie Memter Moreburg, Pfullendorf, Ronftang und Ueberlingen. Das Umt Stockach wird es fur Die Memter Stockach, Rabolphyell und Blumenfeld.

II. Bu dem Donaufreise, ber von feinem bisherigen Bestande die Zemter Biumenfeld und Thengen abgibt, kommt dagegen das Würtembergische Oberamt Hornberg, soviel davon anher abgetreten ift, sodann die bisherig Rethweilischen Oberamtsorte Dauchingen, Fischbach mit Sinkingen, Kappel Niedereschach, Schwabenhausen und Beilersbach: so wie die bisherige Tuttlinger Oberamtsorte Biesingen, Oeffingen, Oberakaldingen und Sunthausen, endlich die Fürstlich Fürstenberagischen Zeuter Wolfach und Haslach.

Er besteht bemnach aus folgenben Memtern: 1) Umt Beftetten. 2) Umt Thiengen. 3) Umt Stublin. gen. 4) Umt Bettmaringen. 5) Umt Bonnborf. 6). Umt Blomberg. 7) Umt Dobringen mit bem grundherrlichen Orte: Immendingen. 8) Umt Gufingen mit Denaueschingen. 9) Umt löffingen. 11) Umt Billingen, erhalt ju feinem ber-Deuftabt. maligen Bestand bie bisherigen Tuttlinger Oberamtsorte: Deffingen, Dberbalbingen, Biefingen und Gunthaufen, fobann bie bieberigen Rothweilischen Umtsorte Dauchingen, Bifcbach mit Ginkingen, Rappel, Diederefchach, Schaben. baufen und Beilersbach, endlich von Sornberg bie Orte: Mondweiler, Oberfurnach und Stochburg. 12) Umt Bob. renbach. 13) Umt Ernberg. 14) Umt Bornberg, aus bem Reft bes bierber abgetretenen Burtembergifchen Oberamts beftehend. 15) Umt Bolfad. 16) Umt Sastad.

Das Stadt: und erfte Landamt Villingen ift Rriminalsamt für bie Uemter Villingen, Bettmaringen und Bonndorf, und das Umt Hornberg für Eryberg, Hornberg, Wolfach und Saslach.

Dekanats - und Physikatseintheilung ber grundherrliche Ort Unteralpfen zu dem Umte Waldshut; die Orte Oberseckingen, Ober - und Niederschwörstadt, Oeslingen, Ballbach und Wehr mit ihren Zubehörden zu dem Umt Seckingen; bas grundherrliche Umt Zell, welches zur Zeit seinen eignen Dekan erhält, zu dem Umte Schopsheim; der Ort Inzlingen zu dem Umte Kandern.

IV. Im Ereisam Rreife kommen zu bem Umte Staufen die grundherrlichen Orte: Krozingen, Biengen und Feldkirch; zu bem erften Landamt Freiburg die Orte Merzhausen, Au. Golden, Bittnau, Bollschweil und Munzingen; zu dem Umte Breisach außer dem grundherrlichen Untheil an Gottenheim und Mördingen, die Orte Burckheim, Sausen

Oberrimfingen, Waltershofen, Ober und Riederrothweil, Oberbergen und Jechtingen. Die Orte Amoltern, Sasbach, Forchheim und Schelingen nebst dem grundherrlichen Antheil an Riegel, zu dem Amte Endingen, welches dagegen die Orte Eichstetten, Bötzingen und Oberschaffhausen, bei beiden letzteren einschließlich des grundherrlichen Antheils an das Amt Emmendingen abgibt. Bu dem aten Landamt Freiburg die Orte: Buchbeim, Hochdorf mit Benzhausen, Holzhausen, Hugstetten, Neuershausen, Ober und Niederreuthe, Um firch, Wildthal, Föhrenthal, Dietenbach, Falkensteig, Nain, Steig und Beilersbach Bu dem Amte St. Peter: die Orte Stegen und Buchenbach. Bu dem Amte Waldkirch: die Orte Buchbolz, Niederwinden, Schwangen, Obersach und Viederbach bach mit dem grundherrlichen Antheile von Niederssigenbach.

Endlich zu bem Umte Renzingen: Die Orte Bedlingen, Bleichheim und Beimbach. Das Umt Staufen wird in Unfehung ber Rriminalien dem Stadtamte Freiburg zugewiesen.

V. Im Ringig Rreise, ber die beiden Alemter Haslach und Wolfach jum Donaufreise abgibt, kommen zu dem Amt Ettenheim die Orte Alters, Schmieheim und Rust. Bu Mahlberg, welches den Ort Sulg mit den Langenhardter Höfen nach Lahr abgibt, die Orte Orschweier, Monnenweier, Wittenweier, Allmannsweier, Meissenheim, und der Ottoweisherer-Hos. Bu Lahr, außer Sulg und den Langenharder Höfen, der grundherrliche Ort Diersburg. Bu Gengenbach die Grundherrlichkeit Berghaupten. Bu Offenburg die Orte Windschaft, Hospiecker, Niederschopsheim, Schütterwast und der Rehrburger Hos. Bu dem Umte Oberkirch, Gaisbach.

VI. Im Murgfreise fommt ber Steinbacher Staab zu bem Umte Buhl, und ber Ort Eberfteinburg nach Baben.

VII. Der Pfing = und Enstreis erhatt gut feinem bermaligen Beftant bie bisher Konigl. Burtembergifden Orte Orschelbronn, Riefelbronn, Ruith und Kurnbach; hiernachft von bem nun eingehenden Obenwalberfreise bas ftandesherrliche Leiningische Umt Silsbach und Die grundherrliche Orte Abelehofen, Berwangen, Bockschaft, Dammhof, Gemmingen, Ittlingen und Steppach mit Streichenberg; endlich von bem Reckarfreise bas Umt Philippsburg.

Geine Memter find fenach folgende: 1) Stadtamt Rarl 5. 2) Banbamt Rarlerube. 3) Umt Durlach, ju welchem ber grundherrliche Ort Bobenwettersbach, und vom Stadt. und erften Candamte Bruchfal ber Ort Beingarten fommt. 4) Umt Stein mit bem grundherrlichen Untheil an Ronigsbach. 5) Stadt. und erftes gandamt Pforg. heim befommt noch Defchelbronn und werden gu foldem bie von Leutrum und Gemmingifden Orte im Sagenfchieß geichlagen, 6) Zweites Landamt Dforgheim, ju dem Riefelbrenn femmt. 7) Stadt : und erftes Candamt Brudfal befieht funftig auf ben Orten : Brudfal, Buchenau, Dettenbeim, Graben, Beibelsheim, Belnisheim, Liebolsheim, Meuthard, Obergrombach, Rufibeim, und Untergrombach. 8) Das 2te gandamt Bruch fal befteht aus ben Orten: Ferft, Sambrucken, Langenbrucken, Mingolsheim, einschließlich bes Schloffed Riflan, Deftringen, Stettfelb, Ubftatt, Unter-Dewisheim, Beiber und Zeutern, wozu noch ven bem Unite Gochsheim die Orte: Meuenburg und Ober-Dewisheim fommen. 9) Umt Philippsburg, welches Riflau an bas 2te Canb. amt Brudfal abgibt. 10) Umt Bretten erhalt die neue afquirirten Orte Ruith und Rurnbach, ferner von bem 2ten Landamt Brudfal bie Orte : Buchig und Steibebeim, bes: gleichen von bem Umte Godsheim bie Orte Godsheim, Dungesheim, Bahnbruden und Oberader; auch werden ibm in Sinficht auf bie firchliche und Ganitatsorganisation bas ftanbesherliche Umt Gendelebeim und die grundherrlichen Orte Rie hingen, Sidlingen und Gulgfeld jugetheilt, mogegen es Beibels: beim an Bruchfal; und Eppingen und Dubtbach fur bas funf. tige Umt Eppingen abgibt. 11) Das Umt Godisheim wird aufgelofet, und bafur ein anderweites Umt in Eppingen konstituirt. Es besteht solches aus ben Orten: Eppingen und Mühlbach, und ben Hochsheimischen Amtsorten Obens, beim, Landshausen, Rohrbach, Tiefenbach, Eichelberg, und Waldangelloch, wogn noch rucksichtlich ber Dekanats und Physikatseintheitung das Fürstlich. Leiningische Umt Hilbach, ber grundherrliche Ort Menzingen, und bas unter 14. bemerkte grundherrliche Umt Gemmingen kommt. 12) Das Markgräfelich-Babische Umt Gondelsheim. 13) Das Fürstlich. Leisningische Umt Hilbbach. 14) Das grundherrliche Umt Gemmingen, 20ckschofen, wingen besteht aus den Orten: Gemmingen, Abelshefen, Berwangen, Beckschaft, Dammhof, Ittlingen und Steppach sammt Streichenberg.

VIII. Der Redarkreis gibt an den Pfing und Ensekreis das Umt Philippsburg ab, und erhält dagegen von dem Odenwälder Rreife die Uennter Eberbach, Zwingenberg, Nebekarschwarzach, Mosbach und Sinsheim, nebst allen übrigen geundherrlichen Orten biesseits — endlich Binau und Steckarzimmern mit Zubehörden jenseits bes Neckars.

Geine Memter find folgende: 1) 2lmt Biesloch, bem bie grundberrtichen Orte Beierthal und Schatthaufen zugetheilt werden. 2) Umt Oberheidelberg, wozu Gau-Angelloch fommt. 3) 21mt Ochwegingen. 4) Stadtamt Beibels berg. 5) Umt Labenburg mit Alvesbeim. 6) Stadtamt Mannheim. 7) Umt Unterheidelberg, mit Leuterd= haufen und Urfenbach. 8) Umt Bein beim mit Lugelfach. 9) Reckargenrund, mit welchem bas Umt Steckar; fchwarzach und bie grundherelichen Orre: Munchzell, Mauer, Moodbrun, Michelbach und Dantengel einschließlich bes Unibeils an Schwanheim vereinigt werden. 10) Umt Cberbach. 11) Umt Zwingenberg, 12) Umt Droesbach, welchem itt Unfebung auf Defanats . und Phyfitareverband die Orte Binau und Recfarzimmern jugetheilt werden. 13) Unit Bis fchoffsheim, bilbet fich aus bem Defanato : und Phyfitate. verband der Orte: Bijdhoffsheim, Chritatt, Epfenbach, Glindbach, Hasselbach, Helmstatt, Hochhausen, Buffenharbe, Relbertshausen, Reichartshausen, Wollenberg, Babstatt, Ober- und Unterbügelhöfe, Ober- und Untergimpern, Rappenau, Heinsheim, Siegelsbach, Wagenbach und Nedarsmühlbach. 14) Umt Euchtersheim bildet sich auf gleiche Urt aus ben Orten: Euchtersheim, Abersbach, Dreschlingen, Duren, Eschelbronn, Grombach, Robrhach, Stendenstein, Spechbach, Eulenhof, Neuhaus, Weiler am Steinsberg, Bugenhausen, Thairnbach, Michelselb, Daisbach und Hofensheim. 15) Fürstlich Leiningisches Umt Sinsheim.

IX. Der Main und Tauberfreis verliert bie an das Großherzogthum Beffen abgetretenen Memter Amorbach, Miltenberg und Rleinheubach nebft den Grundherrlichkeiten Lautenbach, Umpfenbach, halb Reichardshausen und Bindifch. buchen, und erhält dafur den Rest des Odenwälderkreises.

Seine Memter finb :

1) 2mt Steubenau mit ben Grundberrlichkeiten Stein, Prafteneck und Lobenbach. 2) Umt Billigheim. 3) Umt Bebrbach. 4) Umt Ballen berg = Rrautheim. 5) Umt Ofter burden. 6) Bodigheim, Eberftadt, Groß: und Rleineichholibeim, Beibersbach, Sungheim, Reuenftetten, Gennfeld, Ginbelsbeim mit ber Ochlofiburg, Collnaisbof, Bolfshaufen, Balbhaufen und Bidbern. 7) Umt Mubau mit Bettigenbeuren. 8) Umt Buch en mit der grundherrlichen Balfte von Bainftadt. a) Umt Rofen berg mit Birfchlanden und Buch am Aborn. 10) Umt Borberg mit Rupprich. haufen, bem Deiftershof, Lengrieden, Dber und Untereubigbeim, Dber - und Unterschupf, Sachfenflur, Ueffingen und 11) Umt Lauda, proviforisch nebft Ober : und Ingeltburn. Unterbalbach und bem grundberrlichen Untheile an Ebelfingen. 12) Umt Grundfeld mit Deffelhaufen, Sofftetten, Marbach . Labertobrunner : und Beierthalerhof. 13) Umt Bifcoffsheim. 14) Das vereinigte Umt Rulsheim und Barbbeim mit Gamburg und dem Gulfderbenhof, Giffigheim, dem Effelbrunnerhof, und bem grundherklichen Antheil an Waldstätten. 15) Umt Wallthüren. 16) Umt Freuden berg. 17) Stadtamt Wertheim. 18) Landamt Wertheim. 19) Umt Bronnbach. 20) Umt Steinfeld, den unter diesseitiger Landesheheit stehenden Theil des Fürstlich: Löwensteinischen Umtes Acthenfels enthaltend.

Die in gegenwärtiger Berordnung verfügte Aenderungen in ber bisherigen Vemtereintheilung find, in fo weit fie nicht gleichhald ausgeführt werden tonnen, fpateftens mit Georgie 1811. in Bollzug zu fegen.

Carlsruhe ben 15. Movember 1810.

Mus Shro Königlichen Soheit besonderem hochften Auftrage.

Freiherr v. Reigenstein. Vdt. Gerftlacher.

In Sinficht ber firchlichen Eintheilung begnügen wir und aus bem beffallfigen Stifte zu bemerken, bag bas Großherzegthum in 82 fatholischen und 35 evangelischen Dekanaren eingetheilt worben ift, und zwar find:

|      |     |              |      |      | J    |    | ,    | 200    | tana     | te      |     |
|------|-----|--------------|------|------|------|----|------|--------|----------|---------|-----|
|      | ,   |              |      | , t, | ٠,   |    | Fath | olisch | e, eva   | ngelife | he. |
| I.   | Im  | Geekreise .  |      |      |      | •  |      | 11     |          | -       |     |
| 11.  |     | Donaukreise  |      |      |      |    |      | 15     | _        | 1       |     |
| III. | _   | Biefenfreise |      | •    |      | ٠. |      | 8      | p-1400bs | 4       |     |
| IV.  | -   | Treifamfreif | e    |      |      |    |      | 8      |          | 3       |     |
| v.   |     | Murgfreise   |      |      |      | •  |      | 8      |          | -       | E = |
| VI.  | _   | Pfing: und   | Engl | reif | e    |    |      | `7     | -        | 9 .     |     |
| VII, | -   | Meckarfreise |      |      |      |    | -    | 9      | 3        | 11      |     |
| VIII | . — | Main - und   | Tar  | iber | frei | [e |      | 10     | 101      | : 3.:   |     |
| IX.  | _   | Rinzigfreise |      | • *  |      | •  |      | . 6    | ·        | 4       |     |
|      |     | (            |      |      |      |    | 17   | 80     | संस      | 35      |     |

|      |     | eisniedizii |      |       |     |      |     |     |     |    |     |      |    |     |      |
|------|-----|-------------|------|-------|-----|------|-----|-----|-----|----|-----|------|----|-----|------|
|      |     | Physikati   |      |       |     |      |     |     |     |    |     |      |    |     |      |
| L    | Im  | Geefteif    | e    |       |     | 17.7 | 1   | 7   |     | ,  |     |      |    | 241 | 10.  |
|      |     | Donaufi     |      |       |     |      |     |     |     |    |     |      |    |     |      |
|      |     | Wiesenif    |      |       |     |      |     |     |     |    |     |      |    |     |      |
|      |     | Treffamil   |      |       |     |      |     |     |     |    |     |      |    |     |      |
|      |     | Ringigk     |      |       |     |      |     |     |     |    |     |      |    |     |      |
| VI.  |     | Murgfre     | ife  | 1.    |     | 1197 | V   | · F |     | 1  | 172 | ų,   |    |     | 7.   |
| VII. |     | Pfing = u   | 118  | Eng   | fre | ise  | ٠   | Çt. | 1   | 8. | 141 | 110  |    |     | 11.  |
| VЩ   | . — | Meckarkr    | eise | SI, I |     | 00   | 100 | 0   | 16/ | VI | 12  | (gr) | W  | 10  | iı,  |
| IX.  | -   | Main = 1    | diii | Ne    | cfa | rfre | ife | .0  |     |    | 14  | 1.   | ., |     | - 8. |

Bufammen Phyfitatebegirte: 86.

(17) 16 295 4990

44.

Bereinigung der Hansestädte, Hamburg, Lübed und Bremen, nebst einem großen Theile des nördlichen Teutschlands mit Frankreich.

Der Moniteur vom 15. Dezember b. J. liefert uns alle wichtige Alktenstücke, die Bereinigung des R. Hollands, ber obengenannten Hansestädte und eines großen Theils des nord- fichen Teutschlands betreffend. Nach unserm Plane muffen wir hier dasjenige mittheilen, was die Hansestädte und ben Theil des nördlichen Teutschlands betrifft.

Das Senatus consulte organique, lautet wie felgt\*):

Art. 1. La Hollande, les villes anseatiques, le Lauenbourg, et les pays situés entre le mer du Nord et une ligne tirée depuis le confluent de la Lippe dans le Rhin jusqu' à Haltern, de Haltern à l'Ems, au dessus de Telget; de l'Ems au confluent de la Verra dans le Weser et de Holzenau sur le Weser à l'Elbe, au dessus du confluent de l'Heckeriz feront partie integrante de l'Empire françois.

Urt. 1. Holland, die Hansestädte, bas lauenburgische und die lande, welche zwischen dem Nordmeere und einer Linie liegen, die vom Ginflusse der Lippe in den Rhein bis Salteren; von Salteren bis zur Ems ober halb Teigte, von der Ems bis zum Ginflusse der Wehra in die Wefer, nud von Stolzenau an der Weser bis an die Elbe oberhalb des Einstusses der Steckenig hinzieht, sollen einen Vestandtheil des französischen Reichs ausmachen \*\*).

<sup>\*)</sup> Wir theilen diefes wichtige Aktenflud buchftablich nach dem Moniteur mit, und begleiten daffelbe mit einer teutschen Uebersegung. Es scheint jedoch, daß bei verschiedenen Namen Ornafehler find, die wir in der liebersegung angeben.

<sup>\*\*)</sup> Die Lippe fliest bei Wesel in ben Rhein. Halteren ift ein kleiner Ort ebenfalls an ber Lippe im vormals Minfterischen, und dem Bergoge von Erop, unter Ferzoglich Ahrembergischer Souverainität, gehörigen Amie Du Imen. Telgte ein ehemals Münsterisches Städtchen gehört zum Greßberzegthum Berg, und war Hauptort eines Kantons im Distrikt Münster bes Departements der Ems. Die Wehra ein kleiner Fluß fällt zwischen (Preußisch) Minden und Stolzenau in die Weser. Stolzenau ein zur vernfaligen Grafschaft Hona gehöriger Flecken fam an das Kömgreich Westphalen und war Hauptort eines Kantons im Distrikt Nienburg des Departemens der Anton im Distrikt Rienburg des Departemens der Anton im Distrikt

Art. II. Lesdits pays formeront dix départements, savoir:

Le département du Zuiderzée.

Des bouches de la Meuse.

De l'Issel superieur.

Urt. 2. Mus diesen Landen werden gehn Departements gebilbet , namlich:

- 1) Das Departement ber Buiberfee.
- 2) Mundungen ber Maaß.
- 3) Der obern Iffel.

ber kleine Fluß gemeint fenn follte, ber oberhalb Boiggenburg, Radegaft gegenüber in die Elbe fällt, mas aber keinen großen Unterschied machen murbe.

Da hier nur die allgemeinen Umriffe der Grenzen gegeben find, so läßt sich genau der Bestand, was das durch vom Rheinischen Bunde an Frankreich kommt, nech nicht bestimmen; wir mussen uns daher für jetzt begnügen, die Namen der Länder im allgemeinen anzugeben, welche von Teutschland nun wegfallen. Wie behalten dabei die alten Namen der Länder bei, weil viele Lefer dies leichter finden konnen, als wenn wir die Namen der Departements u. s. w. angeben würden.

Bom Konigreiche Solland fallen an teut ich en Landen hinmeg : a) Oftfriefland, mit ber Berrichaft Bever. 2) Bom Großbergogthum Berg: ben untern Theil bes Bergogthums Cleve, Die Befigungen ber Rheingrafen Galm und bes Bergogs von Loog, ein tleiner Cheil bes Gurftenthums Munfter mit ber Stadt Munfter; Die Grafichaften Lingen, Tecklenburg, Bentheim und Steinfurt. 3) Gefammte Lante ber Ruriten von Galm : Galm und Galm : Rprburg. 24 (A) Das Bergegthum Uhremberg mit den Bengungen des 5. von Cron. Die Graffchaft Redlinghaufen fcbeint ieboch, ba fie am linken Ufer ber Lippe liegt, bem Bergege von Uhremberg zu verbleiben. 5, Das gange Bergegthum Sollftein . Didenburg' . Delmenhorft. 20 - Bom Konigreiche Beftphalen: a) Die Graffchaften Jopa und Diepholy mit ben endbenannten althefifchen

|                         |            |        | -       |    |
|-------------------------|------------|--------|---------|----|
| Des bouches de l'Issel. | 41 - r - H | 11. 17 | 14      |    |
| De la Frise.            |            |        | · unvai | 10 |
| De l'Ems occidental.    | r,=1       | 19/3   | will .  |    |
| De l'Ems oriental.      | ** *       | r-l    | F       |    |
| De l'Ems superieur.     | - 1        |        | í.      |    |
| Des bouches du Weser et | 9 8-6 As   | mode.  |         |    |
| Des bouches de l'Elbe.  | * **       | Eq.    | ,       |    |
| 12 miles and See Office |            | 1 90   |         | •  |

- 4) Mündungen der Iffel.
- 5) Friegland.
- 6) Der weftlichen Ems.
- 7) Der öftlichen Ems.
- 8) Der obern Ems.
- 9) Der Mündungen ber Wefer und
- 10) ber Mundungen ber Elbe.

Befitungen, und ein Theil bes Fürftenthums Minden; b) bas Rurftenthum Denabruct; c) bas Bergogthum Bremen; d) bas Fürstenthum Berden; e) ein fleiner Theil des Fürftenthums Ralenberg; f) ein anfehnlicher Theil bes Fürstenthums Luneburg. Das Lauenburgifche war bisher ichen im frangofifchen Befig. bald die Grengen genauer bestimmt und die Departemente naber angegeben find, werden wir auf Diefen Gegenstand noch einmal gurucktommen, um ben tunf. tigen Beftand bes Rheinischen Bundes naber bargu. Bor ber Sand ift nur ju bemerten, bag ber stellen. Rheinische Bund von aller unmittelbaren Berbindung mit ber Rordfee abgeschnitten ift. Gollten Die franjofifchen Douanengefete auf ber neuen Linie eingeführt werden, wie wohl nicht ju zweifeln ift, fo mit biefes auf ben teutiden Sandel, auch auf ben bohmifchen, fcblefifden und brandenburgifden, einen außerorbentlichen Ginfluß haben. Er wird eine gang andere Richtung nehmen. Roch jur Beit ift ber Erfolg befonbers auch megen bes Kanals, ber bas Battifche Deer mit bem Rhein vereinigen foll, gar nicht zu berechnen. Bir werden aber auf alle Folgen aufmertfam fenn und nicht verfaumen, unfern Lefern alles, was barauf Begiebung bat, mitzutheilen. 

| Pour le                                                               | departemen               | nt du Zuiderzée 5                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| _                                                                     | -                        | des bouches de la Meuse 4                                                                                                                                                     |
| -                                                                     |                          | de l'Issel superieur 3                                                                                                                                                        |
|                                                                       | -                        | des houches de l'Issel . 2                                                                                                                                                    |
| gardina.                                                              | departure                | de Frise 2                                                                                                                                                                    |
| _                                                                     | -                        | de l'Ems occidental 2                                                                                                                                                         |
| -                                                                     | -                        | de l'Ems oriental 2                                                                                                                                                           |
| gament                                                                | parameter                | de l'Ems superieur 4                                                                                                                                                          |
|                                                                       | -                        | des bouches du Weser . 5                                                                                                                                                      |
| -                                                                     | -                        | des houches de l'Elbe . 4                                                                                                                                                     |
| Art. IV                                                               | . Ces dep                | utés seront nommés en 1811                                                                                                                                                    |
| a série où se<br>sté attachés.<br>Urt. 3.                             | ra placé le<br>Die Zaht  | departement, auquel ils auro<br>ber Deputirten, welche biese Depo                                                                                                             |
| a série où se<br>té attachés.<br>Urt. 3.<br>tements jum               | ra placé le<br>Die Zaht  | departement, auquel ils auro<br>ber Deputirten, welche biese Depe                                                                                                             |
| a série où se<br>été attachés.<br>Urt. 3.<br>tements jum<br>bestimmt: | Die Zahl<br>gesetzgebend | departement, auquel ils auro<br>ber Deputirten, welche biese Depe                                                                                                             |
| a série où se<br>té attachés.<br>Urt. 3.<br>tements jum<br>sestimmt:  | Die Zahl<br>gesetzgebend | departement, auquel ils auro<br>ber Deputirten, welche biefe Depo<br>en Norps geben, ift auf folgende 2                                                                       |
| a série où se<br>té attachés.<br>Urt. 3.<br>tements jum<br>sestimmt:  | Die Zahl<br>gesetzgebend | ber Deputirten, welche biese Deperen Kerps geben, ift auf folgende 21                                                                                                         |
| a série où se<br>té attachés.<br>Urt. 3.<br>tements jum<br>bestimmt:  | Die Zahl<br>gesetzgebend | departement, auquel ils auro ber Deputirten, welche diese Depo<br>en Korps geben, ist auf folgende 21 tt der Zuidersee                                                        |
| a série où se<br>té attachés.<br>Urt. 3.<br>tements jum<br>bestimmt:  | Die Zahl<br>gesetzgebend | departement, auquel ils auro<br>ber Deputirten, welche diese Depo<br>en Korps geben, ist auf folgende 21<br>it der Zuidersee 5<br>ber Mündungen der Maaß 4<br>ber obern Issel |
| a série où se<br>té attachés.<br>Urt. 3.<br>tements jum<br>sestimmt:  | Die Zahl<br>gesetzgebend | departement, auquel ils auro  der Deputirten, welche diese Depo  en Korps geben, ist auf folgende 21  it der Zuidersee                                                        |
| a série où se<br>té attachés.<br>Urt. 3.<br>tements jum<br>bestimmt:  | Die Zahl<br>gesetzgebend | departement, auguel ils auro ber Deputirten, welche biese Depo en Korps geben, ist auf folgende U nt der Zuidersee                                                            |
| a série où se<br>té attachés.<br>Urt. 3.<br>tements jum<br>sestimmt:  | Die Zahl<br>gesetzgebend | departement, auquel ils auro ber Deputirten, welche diese Depo<br>en Korps geben, ist auf folgende 21  it der Zuidersee                                                       |
| a série où se<br>té attachés.<br>Urt. 3.<br>tements jum<br>sestimmt:  | Die Zahl<br>gesetzgebend | ber Mundungen der Maaß 4 ber obern Issel                                                                                                                                      |
| a série où se<br>té attachés.<br>Urt. 3.<br>tements jum<br>sestimmt:  | Die Zahl<br>gesetzgebend | departement, auquel ils auro  der Deputirten, welche diese Depo en Korps geben, ist auf folgende 21  it der Zuidersee                                                         |

Art. V. Ces départements sont classés dans les séries du corps-législatif ci après, savoir:

du corps-législant et apres, savoir :

1. Série { bouches de la Meuse, Ems occidental. }

2. Série { Ems superieur. }

3. Série { Zuiderzée, Ems oriental. }

4. Série { bouches de l'Issel, bouches de l'Elbe. }

5. Série { Issel superieur, bouches du Weser. }

1. Série { Issel superieur, bouches du Weser. }

1. Série { Issel superieur, bouches du Weser. }

1. Série { Issel superieur, bouches du Weser. }

1. Série { Issel superieur, bouches du Weser. }

1. Série { Issel superieur, bouches du Weser. }

1. Série { Issel superieur, bouches du Weser. }

1. Série { Issel superieur, bouches du Weser. }

1. Série { Issel superieur, bouches du Weser. }

1. Série { Issel superieur, bouches du Weser. }

1. Série { Issel superieur, bouches du Weser. }

1. Série { Issel superieur, bouches du Weser. }

1. Série { Issel superieur, bouches du Weser. }

1. Série { Issel superieur, bouches du Weser. }

1. Série { Issel superieur, bouches du Weser. }

1. Série { Issel superieur, bouches du Weser. }

1. Série { Issel superieur, bouches du Weser. }

1. Série { Issel superieur, bouches du Weser. }

1. Série { Issel superieur, bouches du Weser. }

1. Série { Issel superieur, bouches du Weser. }

1. Série { Issel superieur, bouches du Weser. }

1. Série { Issel superieur, bouches du Weser. }

1. Série { Issel superieur, bouches du Weser. }

1. Série { Issel superieur, bouches du Weser. }

1. Série { Issel superieur, bouches du Weser. }

1. Série { Issel superieur, bouches du Weser. }

1. Série { Issel superieur, bouches du Weser. }

1. Série { Issel superieur, bouches du Weser. }

1. Série { Issel superieur, bouches du Weser. }

1. Série { Issel superieur, bouches du Weser. }

1. Série { Issel superieur, bouches du Weser. }

1. Série { Issel superieur, bouches du Weser. }

1. Série { Issel superieur, bouches du Weser. }

1. Série { Issel superieur, bouches du Weser. }

1. Série { Issel superieur, bouches du Weser. }

1. Série { Issel superieur, bouches du Weser. }

1. Série { Issel superieur, bouches du Weser. }

1. Série { Issel super

Art. VI. Il y aura pour les départements de Zuiderzée, des houches de la Meuse, de l'Issel superieur, des bouches de l'Issel, de Frise et de l'Ems occidental, une cour impériale dont le chef lieu sera la Haye.

Urt. 5. Die Departements werden in die Reiben bes gefetgebenden Korps tlaffifigirt, wie folgt:

1. Reihe { Mundungen ber Maaß, weltliche Ems. }
2. Reihe { Spießland, phere Ems. }
3. Reihe { Buiderfee, billiche Ems. }

4. Reihe { Munbungen ber Effel,

5. Reihe Sobere Iffel, Wündungen ber Wefer.

20rt. 6. Flar Die Departements Buiderfee, Munbungen ber Maag, Oberiffel, Mundungen ber Sfel, Friefland und westliche Ems fell ein Cour imperiale errichtet werben , ber im Baag feinen Git hat.

Art. VII. Il y aura pour les départements de l'Ems oriental, de l'Ems superieur, des bouches du Weser et des bouches de l'Elbe, une cour impériale, dont le chef lieu sera Hambourg.

Art. VIII. Il sera établie une Senatorerie dans les départements, formant le ressort de la cour impériale de la Haye, et une autre dans les départements formant le ressort de la cour impériale de Hambourg.

Art. IX. Les villes d'Amsterdam, Rotterdam, Hambourg, Brème et Lubeck sont comprises dans les bonnes villes, dont les maires sont presents au serment de l'Empereur à son evénement.

Art. X La jonction de la mer baltique aura lieu par un canal, qui portant de celui de Hambourg à Labeck, communiquera de l'Elbe au Weser, du Weser à l'Ems et de l'Ems au Rhin.

Art. 7. Das Nämliche für bie Departements: offliche Ems, obere Ems, Mündungen der Wefer und Cibe. Der Gig ift gu hamburg.

Urt. 3. Es foll eine Senatorie in ben Departements errichtet werden, die jum Reffort bes Kaiferlichen Sofs im Saag, und eine andere in den Departemens, die jum Reffort jenes zu hamburg gehoren.

Urt. 9. Die Stadte Umfterdam, Rotterdam, Samburg, Bremen und Lubed gehören ju den lieben Stadten, beren Maires bei ber Eidesleiftung des Kaifere bei feiner Thronbesteigung gegenwartig find.

Ur t. 10. Die Verbindung des Baltischen Meers foll durch einen Kanal bewerkstelligt werden, welcher am Kanale von Hamburg auf Lubed anfangt, dann an der Elbe an die Wefer, von der Weser an die Ems und von der Ems an den Rhem geht.

Diefes Projekt eines organischen Senatus Konsult wurde bem Senat am 10. Dezember unter dem Prafidium des Reichserzkanzlers vorgelegt, welcher zuerft eine Borichaft des Kaifers an den Senat vorlesen ließ. Diese ift folgenden Inhalts:

#### Genatoren!

"Ich habe meinem Minister ber auswartigen Angelegen. heiten befohlen, ihnen die verschiedenen Umftande zu erbrtern, welche die Vereinigung Hollands mit dem Reiche nothwendig machen.

Die Verfügungen, welche die Brittische Regierung in 1806 und 1807 erließ, haben das öffentliche Recht Europens vernichtet. Eine neue Ordnung der Dinge beherrscht nun das Universum Neue Garantieen wurden für mich nothwendig. Die ersten und wichtigsten schienen mir zu sepn, die Mündungen der Schelde, der Maaß, des Rheins, der Ems, der Weser und Elbe mit dem Reiche zu vereinigen, und die innere Schiffahrt mit dem baltischen Meere zu Stande zu bringen

Ich habe ben Plan zu einem Ranal entwerfen laffen, ber vor 5 Jahren vollendet fenn, und wodurch bas baltifche Meer mit ber Seine verbunden werden foll.

Entschädigungen sollen jenen Fürsten gegeben werben, welche durch biese große von der Nothwendigkeit gebotene Maasvegeln leiden, wodurch die Rechte der Grengen meines Reichs an das baltische Meer gestützt wird.

Ehe ich diefe Entichtiefungen faßte, ließ ich fie England bemerklich machen. Es mußte, daß es die Unabhängigkeit: Hollands nur dadurch retten konnte, wenn es feine Berfügung gen von 1806 und 1807 zurücknehme, oder friedliche Gefinfnungen zeigen murde. Aber diefe Macht war taub bei der Stimme ihres eignen Interesse, so wie beim Rufe Europens.

Ich hoffte eine Unswechslung ber Gefangenen gwifchen Frankreich und England bewerkftelligen, und in ber Folge beim Aufenthalte ber beiben Konmissarien zu Paris und Lon- bon Gelegenheit zu einer Unnaherung zwischen beiden Nationen

Dializating Google

finden gu kommen. Aber getäuscht wurden meine Soffnungen. Ich erblickte in ber Art, wie die englische Regierung unterschandelte, nichts als Arglist und übten Willen.

Die Vereinigung von Ballis ift eine verhergesehene Folge ber ungeheuren Arbeiten, die ich seit 10 Jahren in biesem Theile der Alpen machen ließ. Bei meiner Mediationsafte trennte ich Ballis von der helvetischen Konföderation. Ich sammals schen eine für Frankreich und Italien so nügliche Maasrege! vorher.

Go lang der Krieg mit England dauert, barf bas fran-

Meine Finanzen befinden fich im glücklichsten Zustande, Ich kann alle Ausgaben, welche biefes so große Reich erfordert, bestreiten, ohne von meinen Bolkern neue Opfer ju fordern."

Auf biefe Botichaft murbe ber Bericht bes Miniftere ber auswärtigen Ungelegenheiten an ben Kaifer nebft allen Beilagen mitgetheilt.

In biesem Berichte werben alle bie Grunde entwickelt, welche die Vereinigung Jollands und der Sansestädte mit Frankreich norhwendig machten. England selbst ift durch seine Hartnäckigkeit Schuld, wenn die Unabhängigkeit Hollands verloren geht, wenn Frankreich sich der Mündungen der ins Nordmeer sich ergießenden Flusse bemächtigt. Frankreich muß dem Blekadespstem Englands ein Blokadespstem des Kontinents gegen das Meer entgegensetzen. Es muß die innere Schiffahrt an das baltische Meer stützen, um ruhig und friedzich in jedem Krieg ungestört seinen Handel mit dem Norden treiben zu können.

Doch alle biese Betrachtungen beziehen sich mehr auf bas allgemeine System von Europa, als insbesondere auf ben Rheinischen Bund, weshalb wir auch alles übrige, ba bes Rheinischen Bundes fast gar nicht gedacht wird, hier übers geben zu können glauben.

Doch eine Stelle aus ber Rebe, welche ber Braf von Semonville als Rebner einer pom Senar ernamten Rommiffion vortrug, muß in unferm Urchive noch mitgetheilt werben, und zwar in der Urfprache. Sie lautet wie folat:

"L'Empereur propose la paix. Vain espoir d'une grande ame! Trois fois le cri d'allarme se fait entendre de toutes parts; trois fois la victoire n'amene que des victoires; et la paix, toujours offerte, toujours demandée et comme poursuivie, recule devant nos aigles jusqu'aux extremités de l'Europe.

Dans ces chocs, dont la prudence humaine ne peut modérer les effers, les Empires du premier ordre sont ebranlés dans leurs fondements; les petits Etats disparaissent; nous avons vu les soutiens gothiques de l'edifice européen s'ecrouler d'eux-mêmes, sans pouvoir etre per constricts sur le même plan; et si le génie de l'ordre p'avait marché d'un pas égal avec celui des armées, ce n'etait plus la guerre, mais l'anarchie et la mort, que le 18 siécle leguoit à ses successeurs.

Le vaiuqueur aperçoit-il du haut de son char les pauples unis par des habitudes anciennes, il cherche des princes sidèles, il leur crée des interêts communs; il leur consie les destinées de ces Etats regénérés, dont il se déclare le protecteur.

Mais là où toutes les formes du gouvernement ont été vainement essayées, là où les aggregations sont tres petites ou depourvues d'assez de principes d'adhésion pour former des masses, là où les localités soumettraient inévitablement les hommes et les choses à l'action directe de la capidité, des attaques ou des intrigues des éternels ennemis de la France, l'interêt de l'Empire commande de reunir à la nation victorieuse ces portions de ses conquétes, pour les soustraire à une dissolution inévitable.

Et dans la delibération qui vous occupe, la question devrait être posée ainsi: la Hollande et les villes anseatiques ne peuvent exister par elles-mêmes, doivent-elles appartenir à l'Angleterre ou à la France?

45.

### Nachricht,

bie Fortsegung Diefer Zeitschrift im Jahre 1811 betreffend.

Das Journal: der Rheinische Bund, welches nun seit der Entstehung des Bundes selbst ununterbrochen fortgesetzt worden ift, wird auch für das Jahr 1811 nach dem nämlichen Plane und unter den nämlichen Bedingungen fortgesetzt. Der Beifall, welcher das Publifum demselben bisher so allgemein gegeben hatte, machte es dem Herausgeber zur Pflicht, aufmerksam auf die öffentliche Stimme und auf alle mitgetheilte Bunsche in Unsehung der Verbesserungen desselben zu senn. Das Resultat davon ist folgendes:

Erftlich hat man gewünscht, daß ber eigentlichen Literatur des Rheinischen Bundes mehr gedacht werden möge, als bisher geschehen ift. Der Berausgeber hatte nämlich beschlossen, zu den Jahrgangen 1809 und 1810 eben so wie zu den Jahrgangen 1806 — 1808 die Literatur in besonderen Suplementheften zu bearbeiten, und mit diesen das Register für die beiden Jahrgänge zu verbinden. Allein im Zeitraume von zwei Jahren sind über den Rheinischen Bund — was wirklich bei der sonstigen Gewohnheit der Deutschen, über öffentliche Angelegen.

heiten viel zu sprechen, zu bewundern ift, und ein sehr farakteristischer Zug unsers Zeitalters ist — so wenige Schriften erschienen, daß die Beurtheilung derselben keinen Stoff zu einem Hefte gegeben haben wurde. Es bleibt also nichts übrig, als die wenigen Schriften nach und nach in den Heften selbst anzuführen, und so die entstandene Lücke auszufüsten. Zusgleich sell aber die allgemeine Literaturübersicht, wie wir sie im 20sten Hefte gegeben haben, ergänzt und in einem der nächsten Hefte gegeben haben, ergänzt und in einem der nächsten Geste fertgesett werden. Was das vollständige Register über die zwei Jahrgänge 1809 und 1810 betrift; so wird selches im Laufe des Februars ausgegeben, und ist eben so wie jene für die beiden ersten Jahrgänge bearbeitet worden.

3 meitens. Wir haben gwar bisber bie wichtigften Berordnungen in ben Staaten bes Rheinischen Bundes vollftanbig mitgetheilt, man bat aber öffentlich gewunfcht, baß wir auch aller einzelnen Berordnungen und Gefete, ber ber-Schiedenen Souverginen gebenten, und vollständige Rachrichten vom innern Buftanbe ber Staaten geben mochten. Um biefem fo oft geauferten Bunfche ju genugen, werden wir alfe mobil fortfahren, die wichtigiten Berordnungen vollständig abdrucken ju laffen, wir werden aber babei in einem befondern ftebenden Urtifel aus allen Regierungsblattern furge Radridten von ben erichienenen Verordnungen und Gefegen Die nicht gang lokal find, geben, fo bag alebann unfere Zeitschrift als ein allgemeines Regierungsblatt fur gesammte Rheinifche Bunbes. ftaaten in diefer Sinficht angefeben, und fo von Bielen die ohne. bin toftspielige Unichaffung aller Regierungeblatter erfpart werden fann. Bir munichen ein Gleiches aud von jenen Staaten thun ju fonnen, in welchen noch feine Regierungs : ober Berordnungsblatter besteben, und bitten Wefchaftsmanner und Belehrte befonders in fleinen Staaten uns durch fruhe Dittheilung aller Berordnungen gutig ju unterftuten, welches wir mit Danfe erfennen merten.

Drittens. Durch bie Territorialveranderungen in mehreren Staaten find auch mannichfaltige Beranderungen in den Titeln und Bappen der Souveraine vorgegangen, und man hat uns aufgefordert, die neuen größern Titel derselben mitzutheilen, und von den neuen Bappen vollständige Nachricht zu geben. Dies scheint uns auch wirklich Bedürfniß zu senn. Wir werden baher diese Bunsche nach und nach zu befriedigen suchen.

Biertens. Sat man gewunscht, bag wir die genealdigischen Rachrichten von gesammten souverainen Saufern bes Rheinischen Bundes geben mochten. Wir werden also für die Butunft auch hierauf Rucksicht nehmen, und alle Beranderungen, die sich bei benselben ergeben, mit ber forgfältigsten Genaugkeit angeben.

Bir schmeichten uns, bag unfere Zeitschrift burch biese Erweiterung bes Plans am inneren Gehalte gewinnen werbe, und werden immer aufmerksam auf die öffentliche Stimme, auch auf jeden uns mitgetheilten Bunfch in Unsehung der größern Bollkommenheit, die man dieser Zeitschrift geben könnte, be- ftandig Rücksicht nehmen, da unser aufrichtiger Bunsch ift, diese Zeitschrift für bas Publikum täglich nüglicher zu machen.

Afchaffenburg ben 31. Dezember 1810.

Der Berausgeber.

The state of the s

of the court of the state of th

The second second is the second secon

1.

Der Greßherzog von heffen hat unterm 25. Nov. d. J. verordnet, daß das bisher auf mehreren Straßen bezagene fogenannte Meggeleit im ganzen Umfange des Großherzogthums aufgehoben, und die bisher entrichteten Geleit segebühren nicht mehr bezahlt werden sollen. Im Eingange dieser Berordnung wird als Grund angeführt, daß das Meßogleit, welches in vergangenen Jahrhunderten und unter ganz verschiedenen Umständen aufgekommen, mit dem Geiste der Zeit, einem freien handelsverkehr und den gegenwärtigen Staatseinrichtungen und Verhaltnissen nicht mehr vereinbarlich seh.

2.

r. Sagin Commy 11

Zwischen dem Berzogthum Naffau und den Fürstenthumern Salm : Salm und Salm . Kyrburg ist ein Freizugigkeitsvertrag abgeschloffen worden, vermöge welchem vom 1. Oktober d. J. an, alle Bermögensabzuge, welche lediglich in dem Faktum der Erportation ihren Grund und was immer für einen Namen haben, zwischen diesen Staaten aufhören sollen, ohne Unterschied, ob das Bermögen burch Auswanderung, Kauf, Tausch, Schenkung, Erbschaft oder auf
andere Weise ausgebracht wird.

Da biefer Bertrag sich auf ben gangen Umfang ber beiberfeitigen Staaten erstreckt, so foll hierbei kein Unterschied
gemacht werben: ob die Abzüge fonst in die Staatskaffen ober
in die Raffen der Standesherren, Patrimonial-Gerichtsherren,
Städte und senstiger Korporationen, welche etwa dieses Recht
hergebracht haben, ober auch sonst an beren Privatberechtigten
geflossen sind, sondern alle diese, welche die Nachsteuer sonst
zu erheben berechtigt fenn mogen, sind an diesen Vertrag
gebunden.

Vorstehende Bestimmungen follen sich auch auf alle ichen eingetretene Fälle, wo ber Abschoff noch nicht abgetragen ist, erstrecken.

Es versteht sich aber von felbst, daß alle wegen Aufhebung und lösung der Militairpflichtigkeit der auswandernden Individuen bestehende oder noch eingeführt werdende Gesetze, ihre volle Wirkung behalten.

September 1904 To dig. Mary S

Zwischen ber Großherzoglich Babischen und Berzoglich Unhalt. Cothenschen Regierung ist eine Uebereinkunft getrof; fen werden, vermöge welcher in Auswanderungs: und Erbschaftofollen von den Unterthanen beiderseitiger Lande der sonst übliche Abzug oder Rachsteuer, in so weit solche in die Landesherrlichen Kassen fließen, kunftig nicht mehr erhoben werden soll.

to made united the tot make miles

Des Konigs von Baiern Majestat haben fich, wie es in einer Bekanntmachung vom 25. November 1816 heißt, nach reiflicher Erwägung aller Umftanben und Berhaltniffen bewogen

gefunden, die bisher zu Insbruck bestandene Universität, welche mit der seit Abtretung des italienischen Tirols ihr noch verbleibenden Fonds und Rechte nicht fortbestehen kann, aufzulösen und derselben ein wohl eingerichtetes, den vorhandenen Mitteln sowohl, als den Bedürfnissen des neu konstituirten Innkreises nach, angemessenes Lyceum, mit einem vollständigen philosophischen und provisorisch mit einer theologischen Sektion nebst dem daselbst verbleibenden Gymnasium, zu substituiren.

Es find also nunmehr im Konigreiche noch zwei Univerfitäten, nämlich zu Erlangen und zu Landshut.

5.

Wir haben im Septemberhefte unserer Zeitschrift ben Bertrag bie Errichtung bes Großberzogthums Frankfurt u. f. w. betreffend zu er ft nach ber uns mitgetheilten genau mit bem Original verglichenen Ubschrift abdrucken lassen. Nun erscheint bieser nämliche Bertrag in Germanien IV. B. 28 heft, welches in ben ersten Sagen bes Dezembers ausgegeben wurde, mit ber Bemerkung, daß berselbe noch nirgendwo abgedruckt sep.

Mun wollen wir zwar nicht zweifeln, daß mit dem Drucke dieses Befts und insbesondere mit dem Abdrucke des Traktats, welcher auf bem dritten Bogen steht, der Unfang zu einer Zeit gemacht wurde, als die Herren Herausgeber unser September, beft, das zu Unfang Oktober ausgegeben wurde, noch nicht in Händen hatten. Da aber der Umschlag und die lezten Bogen jenes Heftes doch gewiß erst im November abgedruckt worden sind, wo doch gewiß nicht nur unser September: sondern auch das Oktoberheft in den Händen der Berausgebers war; so hätten wir doch gewünscht, daß es den letztern gefällig gewesen wäre, zu bemerken, daß dieser Traktat bereits Trüber in unserer Zeitschrift abgedruckt worden sen, wie wir

in einem ahnlichen Falle gewiß auch gethan haben murben, wie wir dies auch wirklich unter andern im 4 ten hefte. S. 149. gethan haben. Der dort angeführte Traktat wurde uns eben, falls in Abschrift mitgetheilt; ba wir aber denseiben zur namelichen Zejt in der Zeitschrift: Ger man ien abgedruckt fanden; so führten wir bieses sorgfältig am angeführten Orte an.

## Inhalt des fiebenzehnten Bandes.

## Meun und vierzigftes Seft.

| 1)  | Roniglich Baierifches Familiengefet.                                                          | Geite       | 5   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|
| 2)  | Gegenbemerkungen zu Beft 47 Nr. 27 in Rudficht                                                | Cette       | 3   |
|     | der Steuerfreiheitsaufhebung und Entschabis                                                   |             |     |
|     | gungen der Ctandesherrn. Bom Berrn gehei-                                                     |             | ()  |
| 21  | men Regierungerathe Schue in Gießen.                                                          | -           | 18  |
| 3)  | Bericht an den Konig über bie Berwaltung ber<br>indireften Steuern, im Konigreich Beftphalen, |             |     |
|     | während des Rechnungsjahrs 1808.                                                              |             | 00  |
| 4)  | Verordnungen die Abgaben von Kolonialwaaren                                                   | 1012        | 29  |
| -17 | in den Großherzogthumern Frankfurt und                                                        | 100         |     |
|     | Baden betreffend                                                                              | -           | 34  |
| 5)  | Territorialveranderungen im Großherzogthum                                                    |             | a   |
|     | Wurgburg, und neue Grengen beffelben gegen                                                    |             |     |
| 6   | das Königreich Baiern.                                                                        | 177         | 45  |
| 0)  | Salzburg und Berchtesgaden werden ber Baieris                                                 |             | 55  |
| -1  | fchen Monarchie einverleibt                                                                   | authorise . | 33  |
| 11  | tels werden mit der Baierischen Monarchie                                                     |             |     |
|     | vereinigt.                                                                                    | -           | 65  |
| 8)  | Defret der Fürstlichen Bormundschaft gu                                                       |             |     |
|     | an ihre ehemaligen Juftigbeamten, dd. 3                                                       | 10.00       |     |
|     | und W ben 13. August 1810; - sammt                                                            |             |     |
| - \ | einigen Unmerkungen.                                                                          | . —         | 73  |
|     | Uphorismen über Souverainität überhaupt.                                                      | -           | 76  |
| 10  | Uphorismen von der Souverainität der rhei- i nifden Bundesfürften infonderheit.               | Part I      | -0  |
| • 1 | Königl. Westphälisches Defret vom 19. Juli                                                    | 11,040-1    | 79  |
| -   | 1810, welches die Zusammensetzung der drei                                                    | ann'n       |     |
| 1   | Departements, die aus den vormaligen San-                                                     |             |     |
|     | noverischen Provinzen gebildet werden, und die                                                |             | ý.  |
|     | Vereinigung einiger anderer Theile bes Konig-                                                 |             | 0.0 |
|     | reich's mit jenen verfügt                                                                     |             | 86  |

| 12)   | Konigliches Defret vom 7. August 1810 bie                                                     |      |             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|
|       | Organisation ber Gerichtsverfaffung in ben aus vermals Sannoverischen und jum Konigreich      |      | ٠           |
|       | Beftrhalen gehörigen, Provinzen gebildeten<br>brei Departemente enthaltend Ge                 | ite  | 91          |
| 15)   | Beitere Nadrichten von beit Maasregeln, welche<br>non ben Couperains ber Abeinischen Bundes-  |      |             |
|       | ftaaten in Betreff ber Anflage auf Reionials                                                  |      | 99          |
| 14)   | Beitere Rachrichten von der Organisation des                                                  |      | 125         |
| 15)   | Enniglich Baierische Bererdnung bie Ablosung                                                  |      |             |
|       | ber Korn . und Gelbbodenzinse betreffent Maaregeln in Rucficht ber englischen und Ro-         | -    | 13 <i>i</i> |
|       | loniolmagrennerrathe in Frankfurt am Main.                                                    |      | 136         |
| 17)   | Ginige Borte über bas vom Berrn Bofrath und -                                                 |      |             |
|       | gebene Staaterecht ber rheinischen Bundesstaaten, und besonders über bie barin befindliche    |      |             |
|       | Mhandlung: pon bem rechtlichen Gelichtes                                                      |      |             |
|       | puntte, aus welchem die ben Standesherren burch die theinische Bundesatte zugenicherten       |      |             |
| 1     | Wachte in Betrachten find.                                                                    |      | 140         |
| 18)   | Inftruttion für ben Großherzoglich Frantfur-                                                  | _    | i 54        |
| (9)   | tischen Staatsrath. Miszellen.                                                                | -    | 158         |
| ** ** | Funfgigftes Seft.                                                                             |      |             |
| 20)   | Fortgefette Radrichten von ben Maasregeln; welche von ben Souverains ber rheinischen Bun-     |      |             |
|       | Desstaaten in Betreff ber Auflage auf Kolonials                                               |      |             |
|       | waaren ergriffen worden find.                                                                 | -    | 161         |
| 21)   | ten im Kontgreiche Weffphalen mehr und mehr                                                   |      | . 6         |
|       | an erleichtern. Dachrichten ven ben Wefchaften ber Stanbever-                                 | -    | 137         |
|       | forming bes Grefiberseathuns grantfurt.                                                       | -    | 192         |
| 25)   | Befimmung bes Birfungefreifes des Kaffationss<br>gerichts und bes Berfahrens in Kaffationege- |      |             |
|       | inchiachen im Großbertogthum Frankfurt                                                        | يث ، | 195         |
| 24)   | Geiet, bas Budget der Staatseinnahmen und Ausgaben bes Grofibergogthums Frankfurt fur         | . 5  |             |
|       | das Jahr 1811 betreffend.                                                                     | -    | 202         |

| 25) | Gefet über die Strafgewalt der Polizeibehörden  |          |     |
|-----|-------------------------------------------------|----------|-----|
|     | des Großbergogthums grantfurt                   | beite 2  | 207 |
| 26) | Konvention zwischen Er. Majeftat bem Raifer     |          |     |
|     | ber Frangoien Ronig von Italien :c. 20., und    |          |     |
|     | Er. Majestat bem Raifer von Deftreich 20. 10.   | 4        | 1   |
|     | Die Burudnahme bes Raiferlichen Defrets vom     |          |     |
|     | 24. April 18 9 und die Aufhebung alles ver-     | 0        |     |
|     | moge biefes Defrets im Umfange ber rheinischen  |          |     |
|     | Bundesstaaten verhangten Cequesters be-         | - ,      |     |
|     | treffend.                                       | <u>_</u> | 218 |
| 27) | Königlich Baierische Berordnung die Formation   | . 11     |     |
|     | der Generalfreiskommisiariate betreffend        | -        | 225 |
| 28) | Territorialveranderungen im Konigreiche Bur-    |          |     |
|     | temberg und Großherzogthum Baden                |          | 244 |
| 29) | Territorialverunderungen in ben Grofbergog-     |          | 120 |
|     | thumern Beffen und Baben                        | -        | 255 |
| 50) | Unmerkungen über Bacharta Staatsrecht ber       |          |     |
|     | rheinischen Bundesstaaten und das rheinische    |          |     |
|     | Bundebrecht ic. Beibelberg bei Dohr und         |          |     |
|     | Bimmer 1810 unter No. 1 und ber Rubrit:         |          |     |
| 7   | Bon bem rechtlichen Gefichtspunkte, aus welchem |          |     |
|     | die ben Standesherren burch die rheinische      |          |     |
|     | Bundesafte jugesicherten Rechte ju betrachten   |          |     |
|     | find. Bom geheimen Regierungerath Och ue        |          | _   |
| 5 . | gu Gießen.                                      | -        | 261 |
| 31) | Staatsvertrag swischen Gr. Maj. bem Konige      |          |     |
|     | von Burtemberg und Gr. Konigl. Soheit dem       |          |     |
|     | Großherzoge ju Baben; Die Canderabtretungen     |          |     |
|     | betreffent.                                     |          | 295 |
| 52) | Staatsvertrag zwischen Ihro Konigl. Sobeiten    | 200      | 4   |
|     | den Grofiberjogen gu Baben und Beffen, Die      |          | 302 |
|     | Landerabtretungen betreffend.                   |          | 302 |
| 33) | Koniglich Baierische Berordnung, die ber Ro-    |          |     |
|     | niglichen Couverainitat unterworfenen bisber    |          |     |
|     | aber im Auslande Domigilirenden Furften, Gra-   |          |     |
|     | fen und chemale unmittelbaren adelichen Guthe-  | -        | 307 |
|     |                                                 | -        | 307 |
| 54) | Schließliche Rachrichten von ben Maasregeln,    |          |     |
|     | welche von den Seuverains der rheinischen       |          |     |
|     | Bundesstaaten in Betreff der Auflage auf        |          | 310 |
| 751 | Rolonialwaaren ergriffen worden find            |          | 311 |
| 35) | Miszellen.                                      |          |     |

### Ein und funfzigftes Beft.

| 36) | Berwaltungsordnung fur bas Großbergogthum         |       |
|-----|---------------------------------------------------|-------|
| •   | Frankfurt; enthalt bie Museinanderfetung ber      |       |
|     | Attribute und Funftionen Geit                     | e 317 |
| 37) | Nadrichten von dem Schulden : und Penfions-       |       |
|     | wefen des vormaligen Rur : und Oberrheinischen    |       |
|     | Rreifes.                                          | - 358 |
| 38) | Erklärung bes Großherzogs von Frankfurt an        |       |
| •   | jene Fürften und Berren, beren Entschädigung      |       |
|     | burch ben Reichsschluß vom Jahre 1803 an den      |       |
|     | Oftroibetrag ber Rheinschiffahrt angewiesen       |       |
|     | worden.                                           | 412   |
| 39) | Dankaddreffe eines vormaligen Patrimonial=        | •     |
|     | Beamten im Königreiche Wurtemberg an ben          |       |
|     | Berfaffer der im 46. heft des "Rheinischen        |       |
|     | Bundes" unter No. 8 abgedruckten Addresse an      |       |
|     | ben Pariser Vertrag vom 19. Juli 1806             | - 416 |
| 40) | Ift es erforderlich mit dem Rapoleonischen        |       |
|     | Gesethuche auch zugleich ein Kaffationsgericht    |       |
|     | in den Bundeoftaaten einzuführen ?                | - 421 |
|     | (Von Berrn Landgerichts Uffeffor Borft in         |       |
|     | Berebruck bei Murnberg.)                          |       |
| 41) | Noch etwas über die im Konigreiche Bestphalen     |       |
|     | noch zu einem lettenmale ftatt findende Lehn-     |       |
|     | fuccession                                        | - 434 |
| 42) | Der Rheinbund hiftorifch und ftatiftifch barge-   |       |
|     | ftellt von R. S. L. Polit, ordentlichen Pro-      |       |
|     | feffor der Geschichte auf der Universität Witten- |       |
|     | berg u. f. w.                                     | - 438 |
| 43) | Abgeanderte Territorialeintheilung des Groß:      | _     |
|     | herzogthums Baten                                 | - 445 |
| 44) | Bereinigung ber Sanfestadte, Bamburg, Lubedt      |       |
|     | und Bremen, nebft einem großen Theile bes         | _     |
|     | nördlichen Teutschlands mit Frankreich            | - 454 |
| 45) | Machricht, die Fortsetzung biefer Zeitschrift     |       |
|     | im Jahr 1811 betreffend                           | - 464 |
| 46) | Miszellen                                         | - 467 |

# Rheinische Bund.

herausgegeben

p o n

P. A. Binfopp.

Meun und vierzigstes heft. - Oftober 1810.

Frankfurt, bei J. C. B. Mohr.

#### Inhalt.

| 1) | Koniglich Baierisches Familiengesetz.                                                 | Geite | ี 3        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| 2) | Gegenbemerkungen zu Beft 47 Nr. 27 in Rudficht                                        |       |            |
|    | ber Steuerfreiheitsaufhebung und Entschädis                                           |       |            |
|    | gungen ber Standesherrn. Bom Berrn geheis                                             |       |            |
|    | men Regierungsrathe Och ue in Gießen.                                                 | -     | 18         |
| 3) | Bericht an ben Konig über die Verwaltung ber                                          |       | :          |
|    | indiretten Steuern, im Konigreich Weftphalen,                                         |       | V          |
|    | während bes Rechnungsjahrs 1808                                                       |       | 20         |
| 4) | Berordnungen die Abgaben von Kolonialwaaren<br>in den Großherzogthumern Frankfurt und |       |            |
|    | Baben betreffenb                                                                      |       | 34         |
| 5) | Territorialveranderungen im Großherzogthum Burjburg, und neue Grenzen beffelben gegen |       |            |
|    | das Königreich Baiern                                                                 | -     | 45         |
| 6) | Salzburg und Berchtesgaben werben ber Baieris                                         |       | •          |
|    | fchen Monarchie einverleibt                                                           | -     | 5 <b>5</b> |
| 7) | Das Innviertel und ein Theil des Sausruchvier-                                        |       |            |
|    | tels werden mit ber Baierifchen Monarchie                                             |       |            |
|    | vereinigt.                                                                            |       | <b>6</b> 5 |

| 8) Defret der Fürstlichen Wormundschaft gu        |      |      |
|---------------------------------------------------|------|------|
| und 23 ben 13. August 1810; - fammt               |      |      |
|                                                   | Geit | e 03 |
| 9) Uphorismen über Souverainitat überhaupt        | -    | 76   |
| 10) Aphorismen von ber Couverainitat ber rhei.    |      | 10   |
| nischen Bundesfürften insonderheit.               |      |      |
| 11) Königl. Westphalisches Defret vom 19. Juli    | _    | 79   |
|                                                   |      |      |
| 1810, welches die Zusammensetzung der drei        |      |      |
| Departements, bie aus den vormaligen San-         |      |      |
| noverifden Provingen gebildet werden, und die     |      |      |
| Bereinigung einiger anderer Theile des Konig-     |      |      |
| reichs mit jenen verfügt                          | -    | 86   |
| 12) Königliches Defret vom 7. August 1816 bie     |      |      |
| Organisation ber Gerichtsverfassung in ben aus    |      |      |
| vermals Bannoverifchen und jum Konigreich         |      |      |
| Weftphalen gehörigen, Provingen gebilbeten        |      |      |
| brei Departemente enthaltenb                      | -    | QI   |
| 15) Beitere Radrichten von den Maasregeln, welche |      | 3    |
| von den Sonverains der Rheinischen Bundes-        |      |      |
| ftaaten in Betreff ber Auflage auf Kolonials      |      |      |
| maanen en werten bet auflage auf Ketoniais        |      | -    |
| maaren ergriffen worden find.                     |      | 99   |
| 14) Beitere Radyrichten von ber Organisation bes  |      |      |
| Großherzogthums Frankfurt                         |      | 1 25 |
| 15) Königlich Baierische Verordnung die Ablösung  |      | _    |
| der Korn . und Geldbodenzinse betreffend          | _    | 131  |
| 16 Maasregeln in Rucksicht der englischen und Ro- |      |      |
| - Ionialwaarenverrathe in Frankfurt am Main.      |      | 136  |
| 17) Einige Worte über bas vom Berrn Bofrath und   |      |      |
| Professor Bacharia ju Beidelberg berausge.        |      |      |
| gebene Staatsrecht ber rheinischen Bundesftaa=    |      |      |
| ten, und besonders über die barin befindliche     |      |      |
| Abhandlung: von dem rechtlichen Gefichtes         |      |      |
| punfte, aus welchem die den Standesherren         |      |      |
| puntte, aus weichem die ben Stundeshetten         |      |      |
| burch bie rheinische Bundesafte zugeficherten     |      | - /- |
| Rechte ju betrachten find.                        |      | 149  |
| 18) Inftruftion fur ben Großherzoglich Frankfur-  |      |      |
| tischen Staatsrath                                |      | 154  |
| 19) Miszellen.                                    | _    | 158  |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·             |      |      |

Won dieser Zeitschrift erscheint nach ber nun getroffenen Einrichtung monatlich ein Stud von 10 Bogen, und zwar am ersten Tage eines jeden Monats. Drei hefte — bie nicht einzeln gegeben werden — machen einen Band, beffen Preiß auf 2 Reichsthaler sachsich, oder 3 fl. 30 fr.

rheinisch festgesett ift. Man wendet fich beshalb an bie Buchhandlungen. Wer bie Befte ichneller zu haben municht, fann fich en bas Poftamt feines Orts wenden , fur welche bas Großherjogl. Frankfurtifde Oberpoftamt babier, bie Bauptfpedition übernemmen bat; aledann muß man fich aber megen ber bei ben Poften beftebenden Ginrichtung auf einen gangen Sahrgang mit Rthir. 8 - oder 14 ff. 24 fr. verbindlich machen.

Frankfurt am gten Movember 1810.

3. C. B. Mobr.

Beitrage ju biefer Beitschrift nach bem Plane, melder in ber Ginleitung jum erften Sefte enthalten ift, fann man entweder, an mich unmittelbar mit ber reitenden Doft, unfrankirt, ober auch an die Undredifde Bud: handlung in Frankfurt am Main, ober an bie Berren Mohr und Bimmer in Beidelberg, jedoch mit ber innern Inschrift an mich, fenden.

Aldaffenburg am 31ften Oftober 1810.

U. A. Winfopp.

### Angeigen.

Rahnenberg, L. S. Frhr. v., Magazin für bie Sandlung und Bandelsgesetzgebung Frankreichs und ber Bundesftaaten. ar Bd. 20 Beft. Beidelberg bei Mohr und 3 immer. 48 fr.

#### Inhalt:

I. Sandelegefete und Berordnungen.

A) Frangofifche Berordnungen und Reglements bom Jabre 1801 und 2, die Sandelsborfen, Bechfelagenten und Mafler betreffend.

B) Supplemente ju dem Code de Commerce u. f. w.

(Fortfebung.)

C) Bandeleverordnungen des Jahrs 1810 in naherer Beziehung auf Bolle und Douanen, mit erlauternden Roten.

a) Raiferl. frangofische Berordnungen.

II. Abhandlungen und größere Auffate. A) Erlauterungen über den zweiten Theil des Code de Commerce, die Sandlungsbücher betreffend. (Schlug.) B) Formular eines Inbenfariums, wie foldes jeder Sandels

mann jahrlich ju fertigen, und in ein eigends dazu ber fimmtes Buch einzutragen hat.

C) Fragmente über Englands Sandelsverhältnisse.

D) Die Mouffelineftickerei auf dem Schwarzwalde und deffen

Umgebungen.

III. Auszuge und Beurtheilungen neuer in Diefem Jahre erfcbiene nen Schriften.

1) Borfchläge jur Erleichterung und Erweiterung der Schiff fahrt und des Sandels in dem Erbtaiserthum Defterreid,

bon Jofeph v. Schemer l. 2) Heber allgemeines Daas und Gewicht aus den Forderungen der Natur, des Sandels, der Polizei, und der gegenwäre tig noch üblichen Maafe und Gewichte abgeleitet, mit Borichlägen zu mittlern Maafen und Gewichten und zu Mungen in leicht faglichen Berhaltniffen mit den metrifden unter borguglicher Rudficht und Unwendung auf rheinische Lande von D. F. Bild, Grofherjogl. Badifchem Sofrath.

3) Samburgifches Abdrefbuch auf das Jahr 1810. 4) Sandlungs Addrefbuch von Frankf. a. M. auf das Jahr 1810.

5) Baierifcher Schreib : Almanach , oder Sandlungs : Addreg. talender bon Munchen und Augeburg auf das Jahr 1810.

6) Der Poftenlauf in dem Konigreich Burtemberg und dem

Großherzogthum Baden. IV. Diszellen.

1) Much ein Bort von Doftor Martin Luther über die Rem tinentaliverre.

2) Beschaffenheit der handlung in Berfien.

5) Etat Der frangofifchen Generaldouanenadminiftration.

4) Ueberficht der letten Franffurter Oftermeffe.

5) Betrag der jahrlichen Eroberung und Erzeugung bei den Merarials und Pribarbergwerten, Fabriten und Bertfidts ten bon Galgburg und Berchtesgaden an Ratur , und Runftprodutten aus den Ergen und Stoffen des Erdreiche.

Marbeinede, Ph., driftliche Symbolit ober hiftorifd. fritische und dogmatisch . komparative Darstellung bes fathe: lifden, lutherifden, reformirten und focinianifden Bebr-1r Th. or 23b. beariffs.

Much unter bem Titel:

Das Spftem bes Ratholicismus in feiner symbolischen Entwik felung. ar Bb. Beibelberg bei Dohr und Bimmer. gr. 8. 3 fl. 15 fr.

Mit demfelben Umfang biftorifcher und biblifcher Renntniffe, und mit derfelben Unbefangenheit, welche den erften Band Diefes Berts fo vortheilhaft bezeichnen, fahrt der Berf, bier fort, das Gigenthumliche des fatholischen Suftems in feinen Abweichungen bon den übrigen driftlichen Lebrbegriffen darzustellen, und zu zeigen, wie in der Dierarchie die driftliche Symbolit fich gebildet habe. Marheinede, Ph., Ueber bas mahre Berhaltnig bes Sa-

tholicismus und Protestantismus und die projektirte Rirchenvereinigung. Briefe an Berrn Confifterialrath Plant. Beidelberg bei Mohr und Bimmer. gr. 8. 40 fr.

Bei dem lebhaften Untheil, welchen die 3dec einer Bereinigung der driftlichen Ronfessionen noch immer erregen muß, bat man bis jest meift überfeben, daß die Möglichteit einer folchen Bereinigung nur aus einer flaren Ginficht in das wedsfelfeitige Berhaltnig Des Protestantismus und Ratholicismus erfannt merden fonne. In Diefer Schrift ift jenes Berbaltnif fo deutlich gezeigt, daß eine Antwort auf die Frage ob? fich dem Lefer von felbft ergibt.

# Der

# Mheinische Bund.

herausgegeben

## n 0 4

Funfzigftes heft. - November 1810.

Frantfurt, bei J. C. B. Mohr.

#### Inhalt.

| 20) |                                                 |            |
|-----|-------------------------------------------------|------------|
|     | welche von den Souverains der rheinischen Bun-  |            |
|     | Desstaaten in Betreff ber Auflage auf Kolonial. |            |
|     | maaren ergriffen worden find                    | Seite 161  |
| 23) | Meue Werfügungen um die Ablosung ber Rehn.      | *          |
|     | ten im Konigreiche Westphalen mehr und mehr     |            |
| 1   | ju erleichtern                                  | - 187      |
| 22) | Radrichten von ben Geschäften ber Standever-    | ,          |
|     | fammlung des Großberzogthums Krankfurt          | - 192      |
| 23) | Bestimmung des Wirkungefreifes bes Raffations.  |            |
|     | gerichts und des Berfahrens in Raffationsge-    | 77, 42     |
| -   | fuchfachen im Großbergogthum Frankfurt          | - 195      |
| 24) | Gefet, bas Bubget ber Staatseinnahmen und       | 8,81 3 (5) |
|     | Ausgaben bes Grofibergogthums Frankfurt file    |            |
|     | das Jahr 1811 betreffend                        | - 202      |
| 25) | Wefet über die Strafgewalt der Polizeibehörden  |            |
|     | Des Großherzogthums Krankfurt                   | - 207      |
| 26) | Ronvention zwischen Gr. Mateftat bem Raifer     | -          |
|     | ber Franzolen Ronig von Italien zc. 2c. , und   | - 3.       |
|     | Or. Majestät dem Raifer von Deftreich 20, 10,   | 15         |
|     | Die Burucknahme des Raiferlichen Defrets nom    |            |
|     | 24. April 1800 und die Aufhebung alles nor-     |            |
|     | moge Diefes Detrets im Umfange ber rheinischen  | 0          |
|     | Bundesstaaten verhängten Sequesters be=         | 13         |
|     | treffend                                        | - 218      |
| 7)  | Koniglich Baierische Berordnung die Formation   |            |
| -   | Der Generalfreidfammillaniste Lature            |            |

| 28)         | Territorialveranberungen im Ronigreiche Bur-    |      |     |
|-------------|-------------------------------------------------|------|-----|
| - 4         | temberg und Großbergogthum Baben S              | eite | 244 |
| 29)         | Territorialveranderungen in ben Großherzog-     |      | 255 |
|             | thumern Beffen und Baben.                       |      | 230 |
| <b>5</b> 0) | Unmertungen über Bacharia Staatsrecht ber       |      |     |
|             | rheinischen Bundesftaaren und das rheinische    |      |     |
|             | Bunbebrecht ic. Beibelberg bei Mohr und         |      |     |
|             | Bimmer 1810 unter No. 1 und ber Rubrit:         |      |     |
|             | Bon bem rechtlichen Gefichtspunfte, aus welchem |      |     |
|             | die ben Stanbesherren durch die rheinische      |      |     |
|             | Bundesafte jugeficherten Rechte ju betrachten   |      |     |
|             | find. Bom geheimen Regierungerath Ochue         |      |     |
| -           | gu Gießen                                       | _    | 261 |
| 31)         | Staatsvertrag zwischen Gr. Maj. bem Konige      |      |     |
|             | von Burtemberg und Or Konigl. Sobeit dem        |      |     |
|             | Großherzoge ju Baden; die Landerabtretungen     |      |     |
|             | betreffend.                                     | _    | 290 |
| 32)         | Staatevertrag zwischen Ihre Konigl. Scheiten    |      |     |
|             | ben Großherzogen ju Baden und Beffen, Die       |      | -   |
|             | Landerabtretungen betreffend                    | -    | 302 |
| 33)         | Koniglich Baierifche Berordnung, Die ber Ro-    | ,    |     |
|             | niglichen Souverainitat unterworfenen bisher    |      |     |
| 2           | aber im Muslande domigilirenden Furften, Gra-   |      |     |
|             | fen und ehemals unmittelbaren adelichen Guths.  |      | _   |
|             | befiger betreffend                              | -    | 307 |
| 34)         | Schließliche Rachrichten von den Maabregeln,    |      |     |
| 14          | welche von ben Couverains ber rheinischen       |      | •   |
|             | Bundesstaaten in Betreff ber Muflage auf        |      |     |
|             | Kolonialmaaren ergriffen worden find            | _    | 310 |
| 35)         | Miszellen.                                      | -    | 511 |
| -           |                                                 |      |     |

Bon bieser Zeitschrift erscheint nach ber nun getroffenen Einrichtung monatlich ein Stück von 10 Bogen, und zwar am ersten Tage eines jeden Monats. Drei Jefte — Die nicht einzeln gegeben werden — machen einen Band, beffen Preiß auf 2 Reichsthaler sächsisch, oder 3 fl. 36 fr. rheinisch festgeset ist. Man wendet sich deshald an die Buchhandlungen. Wer die Hefte schneller zu haben wünscht, kann sich an der Breißerzogl. Frankfurtische Obervostamt dahier, die Hauptspedition übernemmen hat; alsdann mun man sich aber wegen der bei den Posten bestehenden Einrichtung auf einen ganzen Jahrgang mit Athlr. 8 — ober 14 fl. 24 fr. verdindlich machen.

Frankfurt.

3. C. B. Mohr.

Beitrage ju biefer Zeitschrift nach bem Plane, welcher in ber Einleitung jum ersten hefte enthalten ift, kann man entweber, an mich unmittelbar mit ber reitenben Post, unfrankirt, ober auch an die Unbreaische Buch-banblung in Frankfurt am Main, ober an die Herren Mohr und Zimmer in heibelberg, jedoch mit ber innern Inschrift an mich, senden.

Uschaffenburg.

P. A. Winfopp.

#### Anzeige.

Mus den Untersuchungen des größten Alterthumsforichere wiffen wir, daß die Bliade und Douffee feineswegs Werf und Erfindung eines Menfchen gewefen, fondern daß diefe Bilder einer großen Beldenzeit aus den allgemeinen Boltsfagen in vielen Liedern und Gefängen in ein Banges jufammengetreten find. Gleiche Refultate haben die Unterstuchungen über den Offian und über die Bucher des Defes geliefert, alle bestätigen une die Erfahrung, daß folche Ges Dichte, wie die Geschichte felbit nie aus eines Menschen Runft gebildet werden können. Wie herrlich ift es in die Berkftatte der Natur gu feben, wie fie arbeitet und die Elemente einer folchen Runftwelt erschafft! Ber wurde nicht entjudt fenn, wenn er die Landschaft, Die ihn felbst umgibt, anschauen konnte, wie fie in frübern Zeiten gewesen, bie fie endlich die geworden, die seine Blide erfreut, was wurde und unfre eigne Geschichte nicht seyn, wenn und alle Erinnerung früherer Zeit blieben? Wie felten diese Quellen der größern Rationaldichtungen erhalten werden, sobald das große Ges Dicht erfcbienen, zeiget und der homer wie das Ribelungen Lied und die Buch er Mofes; wo es weniger vollendet und in anderer Sprache gefcheben wie beim Offian finden wir dagegen noch manche lebendige Ueberbleibfel, nirgende aber zeigen fich mehr Reichthumer bon folden Liedern als da, wo das große Gedicht durch allgemeine Umwandlungen der Rationen, oder durch Untenntnif bes Schreibens in feiner Aufbewahrung oder Berbreitung gehemmt wurde, wie in Danemark, Norwegen, Schweben und Schottland. Die einzelnen altteutschen Gefange find nach und nach entdeckt, jum Theil in Fragmenten, viele aber find verloren, auch diese Heberbleibsel find einer großen Babl Teutschen ben neuem lieb und werth geworden.

In Danemark finden wir dagegen eine Sammlung folder alren Lieder, die durch einen glücklichen Jufall im siedzehnten Jahrhundert schon veranstaltet wurde. Eine danische Königin wurde durch Seinen genöthiget, drei Lage auf der Infel Oven zu verweilen, wo sie sich an Togo de Brahes Anstalten erseute, noch mehr aber an den alten Liedern, welche der Geschichtschreiber Anders Sofrenson Wedel, zu sammengedracht, ergöpte, daß sie ihn veranlaste, seine Sammlung zu vermebren, die im Jahr 1691 erschien und späterhin unter dem Namen Käm pe Biser bekannt wurde. Diese Sammlung übert trifft an Reichthum alles, was irgend ein neueres europäisches Bolt, die Spanier eiwa ausgenommen, aus so früher Zeit ausbewahret hat. Ein Theil derselben hat sür Teutschland die nahe Berührunglaß ein mit dem Gesichtstreise der Nibelungen der alten germanischen Nationen in mancher Abwechslung eigen war, in Bezeichung

stehn, und deren Entstehung sich in die frühesten Jahrhunderte zur rüctziebt; in ihren Abweichungen zeigt sich ichon das charakteristische dieser Gegenden, das Märchenhafte, Wilde, Nätthschlafte und Gräuenvolle, das sich in den übrigen noch eigenthümlichen Liedern in einer ganz neuen Welt zeigt, voll zauberhafter Steine, Meere und Wolfenbilder, von einzelnen gewaltigen Menschen durchirrt, und mit allen muthigen Abentheuern versucht und bestanden.

Rod jest ift im tiefen Rorden zwischen Felfen und Deeren bie Rinderflube unferer Boefie aufgebaut, wo die Riefenamme noch an Der leeren Biege fist und die alten Lieder fingt, denn fie ift von Alter blind geworden und isländisches Doos bedectt ibre Mugen; ibr Mann, der alte Bergriefe, ift langft neben ihr entschlummert, Schnee bededt fein Saupt, und nur juweilen, wenn er bon den Rampfen mit den Reden traumt, baucht er Feuer aus; das Rind aber mar mit offenen Augen geboren, und ift ihr davon gelaufen, ebe es noch ibre Runfte abgelernt bat. Best fommt es wieder jurud gu ber Alten, die von ihm erft verfdmaht murde, und die Alte ift noch immer freundlich und gefprachig, fie weiß nicht, daß es feine Dut terfprache mehrmale vergeffen und wieder gelernt bat. - Raum toumen wie diefen Fabelfreis berühren, ohne auch ju fabeln ; fen Diefes ein Zeichen, wie uns diefe Lieder ju Bergen gegangen, Die bier in einer treuen und achtteutschen Ueberfegung vor uns liegen, deren Mitgenuß wir allen unfern Teutschen recht bald wunschen. Die bon Berder, der fo vieles Berrliche angeregt bat, bearbeiteten Romanien vom König Dluf und die jauberifche Civersbob, der Baffermann, Der in Gothe's Fifther fteht, die bier in gemeiner Ueberfesting fic auch wiederfinden, tonnen Jedermann einen Borfcmad Diefer Dich tungen geben, die feineswegs, wie der danifche Titel befagt, blog Belbenlieder find, fondern in ichoner Mannichfaltigteit, in finnreichen Mahrchen auch alle übrigen Berhaltniffe der Menfchen, hausliche und öffentliche berühren. Bir ermahnen, des Beifpiels wegen, die Mutter, die aus dem Grabe auffleht, ihre, bon der Stiefmutter pernachläfligten Rinder liebzutofen und ju tranten; die bom Deer mann geraubte Jungfrau, die der Brnder mit Lift aus dem Baffen ichlog befreit; den bunteln Raben, dem die Mutter ihr Rind ver fprochen, aber die Braut des Rindes fliegt mit der Scheere in die Luft und gerschneidet allen Bogeln die Flügel, bis fie endlich ben bofen Raben trifft; fo die Gefdichte von der iconen Ronigerochter, Die Buth und Ehre an einen jungen armen Gefellen im Burfelfviel verliert, der fich aber alebald als ein Konigefohn ausweißt. Die Renner des Percy fligen wir hingu, daß mehrere der hier über festen, die eine forgfältige Musmahl aus allen danifchen find, fic Den iconften darin nahverwandt anschließen, die englische Darftellung aber meift an reigender Ergablung und Driginalitat übertreffen, daß Dagegen alle die jum Theil febr langweifigen lyrifden Dochen, Die Berey mitgefammelt, in diefer Sammlung gang ausgeschloffen find, wo alles Begebenheit und That ift.

Diefe Ueberfegung wird in unferer Buchhandlung ericheinen,

Allebdnifche Belbengefange, Liebeslieber und Marchen, überfest von Bilbelm Carl Grimm.

. Beibelberg.

Mohr und Bimmer.

# Rheinische Bund.

#### Berausgegeben

P 0 1

P. A. Wintopp.

Gin und funfzigstes Beft. - Dezember 1810,

Frankfurt, bei B. C. B. Mobr.

### Inhalt.

| <b>36)</b>       |                                                                                                                                                                                                                      |     |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                  | Frankfurt; enthalt die Auseinandersetjung ber Attribute und Funktionen. Geite 3                                                                                                                                      | 519 |
| 3 <sub>7</sub> 7 | Radridten von dem Schulden : und Pensions. wefen des vormaligen Rur : und Oberrheinischen                                                                                                                            | 558 |
| <b>38)</b>       | Erflarung bes Grofibergoas von Kranffurt on                                                                                                                                                                          |     |
|                  | jene Fürsten und Berren, beren Entschädigung burch ben Reichsschluß vom Jahre 1803 an ben Oftroibetrag ber Rheinschiffahrt angewiesen worben.                                                                        | 112 |
| <b>5</b> 9)      | Dankabbresse eines vormaligen Patrimonial. Beamten im Königreiche Würtemberg an ben Berfasser ber im 46. Beft bes "Rheinischen Bundes unter No. 8 abgedrukten Abbresse an ben Parifer Bertrag vom 12. Juli 1806, — 4 | 116 |

| (Bon herrn Candgeriches Affestor Borft in Bersbruck bei Rurnberg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41) Roch etwas über die im Ronigreiche Bestphalen noch zu einem fetrenmale statt findende Lehn- fuccession.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 42) Der Rheinbund historisch und statistisch barges felle von R. S. L. Phlit, ordenslichen Professer u. f. w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 43) Abgeanderte Territorialeintheilung des Groß-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 44) Bereinigung ber Hansestädte, Hamburg, Lübeck und Bremen, nebst einem großen Theile des nördlichen Teutschlands mit Krankreich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 45) Rachricht, die Fortsetzung dieser Zeitschrift im Jahr 1811 betreffend 46:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Von bieser Zeitschrift erscheint nach ber nun getroffenen Einrichtung monatlich ein Stück von 10 Bogen, und zwar am ersten Tage eines jeden Monats. Drei Hefte — die nicht einzeln gegeben werden — machen einen Band bessen Preiß auf 2 Reichsthaler sächsisch, oder 3 fl. 36 killenisch feitgesetzt ist. Man wendet sich deshalb an be Buchhandlungen. Wer die Hefte schneller zu haben wünschtzun sich an das Postamt seines Orts wenden, für welche das Großbertagal Franks |

bas Großberjogl. Frankfurtische Oberpoftamt babier, bie Sauptspedition übernemmen bat; alsbann muß man fich aber wegen ber bei ben Poften bestehenden Ginrichtung auf einen gangen Jahrgang mit Rthir. 8 - ober 14ff. 24ti

40) Ift es erforderlich mit bem napoleonifchen Gefetbuche auch zugleich ein Raffationsgericht in ben Bunbesftaaten einguführen ? ..... Geitefe:

Frankfurt am 3. Januar 1811.

verbindlich machen.

J. C. B. Mobr.

Beitrage zu dieser Zeitschrift nach bem Plane, welcher in der Einleitung zum erften Sefte enthalten ift, tann man entweder, an mich unmittelbar mit ber reitenden Poft, unfrankirt, oder auch an die Andreatsche Buch-handlung in Frankfurt am Main, oder an die Berren Mohr und Zimmer in Seidelberg, jedoch mit der innern Inschrift an mich, senden.

Michaffenburg den 31. Dezember 1810.

P. A. Binfopp.

# Anzeige,

die Fortsestung der Seidelbergischen Jahrbucher der Literatur betreffend.

Die Seidelbergischen Jahrbuder ber Literatur werden auch fünftig fortgesett, erhalten aber von 1811 an folgende, burch die Bunfche des Publitums sowohl, als burch die Konvenienz ber Redaktion veranlafte, veranderte Einrichtung:

- 1) Die bisherige Eintheilung in einzelne Facher hort ganz auf, und die Nezenstonen erscheinen funftig in gemischter Folge, blos von der Neuheit und Wichtigkeit der beurtheilten Werke abhängig.
- 2) Es werden, statt der bisherigen jährlichen 52 Sefte, möschentlich 1½ Bogen, oder eine Boche 2 und die andere 1 Bogen, in bisherigem Druck und Format, die zu erweiternden Intelligenzblätter, Register und Litel ungerechnet, ausgegeben und burch die Postämter versendet. Durch die Buchhandlungen wird das Journal in monatlichen Heften, mit den bisherigen Umschlägen, geliefert.
- 3) Da fünftig, seiner ursprünglichen Bestimmung nach, bas Journat blos auf wichtige Werke (welche ja boch eigentlich allein die Literatur bilden) Rücksicht nehmen, diese aber auch frühzeitig und erschöpfend beurtheiten wird, so werden die Leser durch diese Reduktion der Masse nichts einbüßen; die Verlagshandlung ist dagegean hierdurch in den Stand gesett, die Jahrbücher fünftig durch alle Buchhandlungen und Postämter in Sachsen und Nordteutschland für 5 Richte. und in den theinischen und südteutschen Ländern für 6 Gulden zu liesern.



Da biefe neue Einrichtung auch in der Erpedition eine Beranderung macht, so bitten wir die Lefer, ihre Bestellungen unwerzüglich durch die Buchhandlungen oder Postamter an uns gelangen zu lassen.

Beidelberg, im Rovember 1810.

Mohr und Bimmer.

Tiebemann, Dr. Fr., Zoologie. Zu seinen Borlefungen entworfen. 2r Bb. (Anatomie und Naturgeschichte ber Bogel.) Beibelberg. Mohr u. Zimmer. 5Fl. 42 fr.

#### Much unter bem Sitel:

Anatomie und Naturgeschichte ber Bogel. ir Bb.

Der Berf. dieses schäthbaren Werks ift nicht beitben Unter siedungen seiner Borgänger fiehen geblieben, und hat fie nicht auf Treu und Glauben augenommen, sondern fie geprüft und durd eigne Beobachtungen mehr begründet oder widerlegt. Darum if dieses Werk als ein wahrer Gewinn für Naturgeschiebte zu berrabern, zumal für den phosiologischen Theil derfelben; und die Darfellung selbst ift so klar und einfach, das das Werk auch dem blose Liebaber eine unterhaltende und selbst dem Ockonomen eine belet rende Lekture gewährt.

Poppe, J. H. M., Sandbuch der Technologie. 4te Abtheil. Frankfurt. Mohr. 8. 281. 15 ft.

Mit derfelben Klarbeit und Genauigkeit wie in den erften Abtheilungen diefes nüslichen Buchs gibt der Berf. auch in diesu Fortsesung von 30 mitunter sehr wichtigen mechanischen und chemischen Bereitungen ausführliche Kunde, wie ; B. von Bereitung bes Zabacks, des Salpeters, der Potasche, des Bitriols u. f. m.



943 R34 17

